

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





600029698/ \*

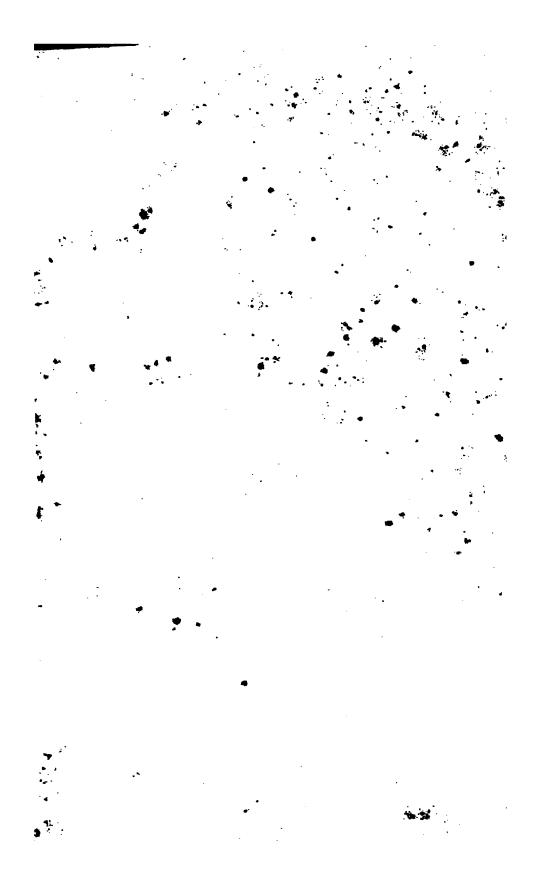



• "igs. 

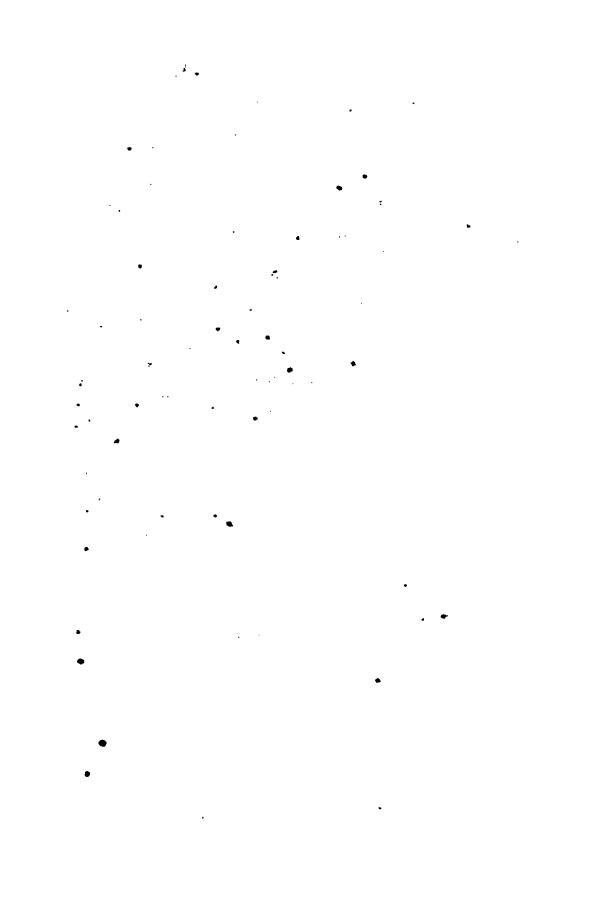

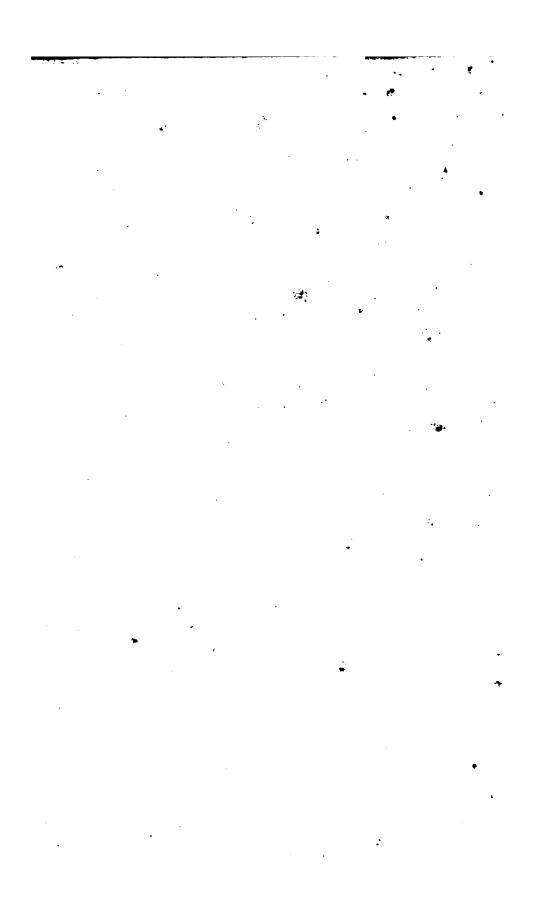

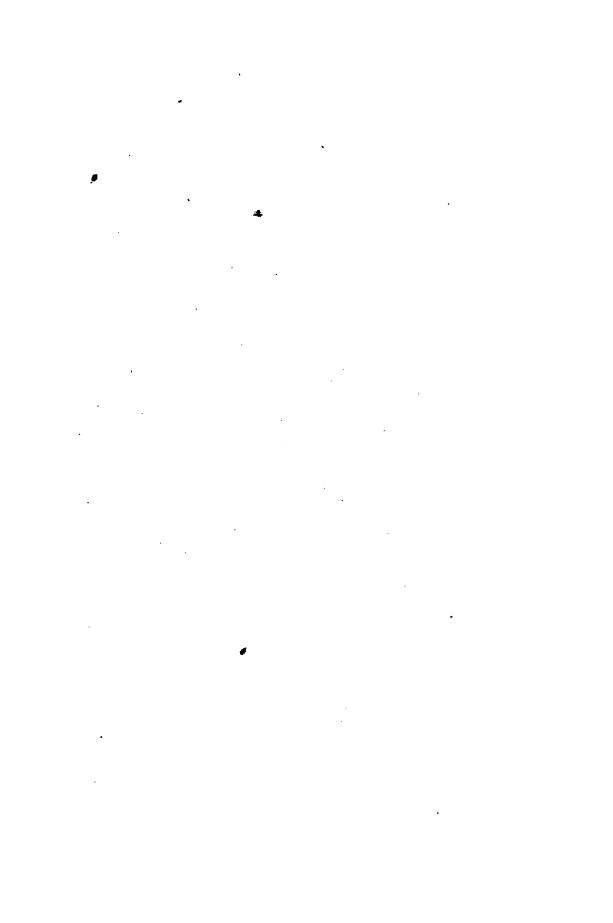

## Denkwürdigkeiten

aus dem Leben des

## Senerals der Infanterie von Küser

größtentheils nach bessen hinterlassenen Papieren zusammengestellt und herausgegeben

von

M. Q.

Mit einem Vorwort

von

Professor Dr. Maurenbrecher.



Berlin.

Druck und Verlag von G. Reimer. 1877.

240 e. 33.

30

Ueber die Gesichtspunkte, welche bei seiner Bearbeitung des Hüser'schen Nachlasses den Herausgeber geleitet, spricht er selbst sich in demfolgen den Borworte aus. Mir scheint, daß er bei seiner Auswahl dessen, was mittheilenswerth war, gerade das richtige Maaß getrossen; er verräth eine literarisch geübte Hand und hätte deßhalb sicher keiner besonderen Sinsührung bedurft. Auf seinen Bunsch will ich jedoch hier kurz diesenigen Punkte bezeichnen, in welchen ich den historischen Werth der Arbeit erblickt habe; ich besühre besonders diesenigen Momente, für deren Geschichte Hüser's Denkwürdigkeiten mir beachtenswerthe Notizen mitzustheilen oder eigenthümliche Aufsassungen zu enthalten scheinen.

Die ersten Kapitel entrollen uns ein höchst sesselndes culturhistorisches Bild aus den Schicksalen einer der vielen Familien des preußischen Offizieradels. Auf die von den Ideen der Neuzeit schon leise berührten Zustände Preußens, und besonders Berlin's, fällt dabei manches interessante Streislicht: das militärische Leben, die geistigen Interessen und geselligen Zustände jener Offizierkreise werden uns an einem Beispiele vorgeführt, dem sast typischen Charakter beizulegen ich nicht anstehe. Dieser Abschnitt aus Hüser's Iugenderinnerungen läßt uns in ihm einen scharfen Beobsachter und gewandten Darsteller erkennen. Wichtiger wird sein Bericht, sobald er das Jahr 1806 erreicht hat; er tritt hier sast ebenbürtig zur Seite den militärischen und autos. biographischen Auszeichnungen über jenes Jahr, die wir

von Plotho, von Rühle, von Ledebur schon besitzen. Einzelne auf eigener Beobachtung beruhenden Züge in Hüser's Erzählung dürften immerhin werth sein von dem Historiker jener Tage beachtet zu werden, z. B. S. 51. 53. 59. 60.

Der Bater Hüser's war jener Befehlshaber der Ar= tillerie, auf den bekanntlich von vielen Seiten die Schuld an der Kapitulation von Prenzlau (28. Oftober 1806) ge= Schon in seinem Berichte vom 29. Oktober hob leat ist. ber Fürft von Hohenlohe zu seiner eigenen Rechtferti= gung hervor, "daß die meisten Bataillons ohne Taschen= munition, daß er seine ganze reitende Batterie verloren, daß, nach der Anzeige des Obersten von Hüser, er für die meisten übrigen Kanonen nur noch fünf Schüsse gehabt" (bei Rühle, Bericht eines Augenzeugen, 2. A. II. 147, vgl. auch I. 286). Des Fürsten unglückseliger Rathgeber, ber Oberft von Massenbach, ließ es sich natürlich nicht entgehen, von der Sache nachdrücklichen Gebrauch zu machen: er berief sich auf Augenzeugen des Vorfalles (Denkwürdig= keiten zur Geschichte des Verfalles des preuß. Staates. II. Bei der 1807 vom Könige angeordneten Unter= suchung der Kapitulation hatte Hüser Gelegenheit sich über die Sache zu äußern; den Vorfall vermochte er freilich nicht gang in Abrede zu ftellen, aber er suchte seine Be= deutung einzuschränken und wenigstens theilweise sich von der Schwere der Schuld zu entlasten. In den Papieren

seines Sohnes sand sich seine dem Könige eingereichte Rechtsertigungsschrift vom 12. September 1807. Gegenwärtig erschien es noch nicht überslüssig, dieselbe ihrem Wortlaute nach mitzutheilen (vgl. Beilage). Allerdings wird eine objektive kritische Prüfung der Zeugnisse kaum zu einem anderen Urtheile gelangen, als es Höpfner, dem dies Aktenstück ebenfalls vorgelegen, schon formulirt (Krieg von 1806 und 1807. 2. Aust. 1855. II. 192—194).

Auch Hüser (der Sohn) wurde bei Prenzlau kriegs= gefangen; die nächste Zeit verlebte er in erzwungener Un= thätigkeit in Berlin. Seine Aufzeichnungen geben S. 64 ff. ein äußerst lebendiges Bild der Stimmung, welche 1807 bis 1812 auf den preußischen Patrioten gelastet. tief empfundenen Erinnerungen einer jelbst durchlebten Beriode der Gährung und Vorbereitung schaffen dem später geborenen Leser ein inneres Verständniß jener Zeit in weit reinerer Weise, als es die spätere Geschichtschreibung zu ver-Hüfer's persönliche Stellung und mitteln im Stande. Thätigkeit lehrte ihn manche Einzelheit der sich damals im Geheimen vorbereitenden Erhebung kennen (S. 70. 73. 78); namentlich die österreichische Episode fesselt des Lesers Interesse (S. 80 ff.). Als endlich im Februar 1813 der beiß ersehnte Morgen des Freiheitskrieges anbrach, erhielt H. die Bestimmung, Scharnhorst bei seiner umfassenden Arbeit als Abjutant zu dienen (S. 98); damit beginnt der historisch wichtigste Theil seiner Memoiren.

Zunächst darf ich wohl auf die sorgsam erwogene und reiflich burchbachte Charafterstizze Scharnhorst's hinweisen, S. 102—105: sie beruht auf der persönlichen Beobachtung eines zu menschlichem, politischem und mili= tärischem Urtheil hervorragend befähigten Mannes, der mit hingebendster Begeisterung und Verehrung während der entscheidenden Monate der Kriegsrüftung und Heeresauf= stellung in unausgesetzter Berührung mit dem gewaltigen Kriegsorganisator Breußens gestanden. Da H. später eine ähnliche Abjutantenstellung bei Gneisen au und ein fortgesetzter naher Verkehr mit demselben zu Theil geworden, so haben wir es auf das lebhafteste zu bedauern, daß H. nicht auch eine Stizze Gneisenau's hinterlassen, val. S. 149. Leider konnte der Brief Huser's, auf welchen Dropsen's dort mitgetheiltes Schreiben die Antwort bildet, nicht mehr aufgefunden werden; er würde vielleicht zur Ausfüllung ber beklagten Lücke Material abgegeben haben.

Die Erzählung bessen, was H. nach dem Ausbruch des Krieges erlebt, ist eine ebenso lebendige als gut unterzichtete und sachverständige; als Abjutant im Blücher'schen Hauptquartier konnte er manches wichtige Detail ersahren; ich erwähne z. B. die Aufforderung des Herzogs von Weimar (S. 108), die Verhandlungen über die Schlachtdisposition vom 1. Mai (S. 110) und einzelne Züge aus den Schlachten von Großgörschen (S. 112. 113) und Bauten (S. 116). H. wurde dort derartig verwundet, daß er in der nächsten

Zeit aus seiner aktiven Stellung einstweilen ausscheiben mußte; erst im September war er wieder dienstfähig. Kür den Sommer 1813 geben daher die Memoiren nur Stimmungsbilder (S. 122-128), im September nehmen sie den Charafter des Berichtes wieder an. Amusant ist die S. 132 mitgetheilte Anekdote über Blücher's und Bernadotte's Begegnung am 2. Oktober; auch das S. 135 u. 136 Ueberlieferte dürfte bemerkenswerth sein. Bei Leipzia mar H. nicht zugegen; er befehligte in jenen Tagen ein Detache= ment in Halle, val. S. 137—140. Während des französischen Krieges von 1814 hatte er in der Heimath Dienste zu leisten; und auch 1815 wurde er erst im Juni zum Feldheere nach Frankreich befohlen; erst nach dem Siege von Waterloo traf er bei demselben ein. Doch versetzt sein Reisebericht (S. 155-159) auf's lebendigste mitten in die Spannung jener Tage hinein; und die ausführliche Erzählung seiner Erlebnisse als Adjutant in Blüchers Um= gebung (Juli 1815) bringt reiches und interessantes Ma= terial für die Geschichte des preußischen Heeres, mährend es vor und in Paris stand (S. 160-174): Blücher's all= bekannte Eigenthümlichkeiten bieten hier Stoff zu mancher hübschen Bemerkung und mancher launigen Anekdote.

Vom Jahre 1815 ab ändert sich der Charafter der Denkwürdigkeiten. Die Person Hüser's und seine Erleb=nisse stehen im Vordergrund der Mittheilungen, sie besitzen für die allgemeinen Verhältnisse nur indirekte Bedeutung;

doch gewähren sie auch in diesem Theile Denjenigen reichen Genuß und förderliche Belehrung, welche fich für die Geschichte unserer nationalen Heeresentwickelung ober für die Betrachtung der geistigen und politischen Strömungen unseres Jahrhunderts interessiren. H. widmete zuerst seine Thätiakeit dem Berliner Kadettencorps, bei welchem er auch früher schon die Stelle eines militärischen Erziehers bekleidet (S. 89 — 95, 146 — 148, 188 — 194). Erst 1823 trat er wieder in's Heer, und stieg nun in der üblichen Reihenfolge militärischer Würden und Ehren allmälig empor. Er wechselte mehrfach seinen Wohnort: Berlin, Elbing, Danzig, Saarlouis, Trier, Duffelborf, Mainz waren die Mit vielen hervorragenden Zeit= Stätten seines Wirkens. genoffen gewann und pflegte er perfönliche Berührungen, so mit Schleiermacher, Arndt, Sad, Gichhorn, Schön, Flottwell u. A., unter den höheren Offizieren mit Gneisenau, Borftell, Friedrich Dohna, Pfuel, Bardeleben, Ufter, Braufe, Gröben; über die genannten Personen findet sich manches charakteristische Wort in seinen Bapieren. Er war am Rhein schnell heimisch geworden, von 1828 bis 1850 lebte er in verschiedenen Städten des Rheinlandes; seine Bemerkungen über die politischen Richtungen und Bestrebungen unter den Rheinländern legen wiederholt Zeugniß ab von seiner guten Beobachtung und seinem scharfen politischen Blid (vgl. z. B. S. 208, 212, 219, 232, 239, 250, 254); auch über Friedrich Wilhelm IV. als Kronprinzen und als König, sowie über Se. Majestät unseren jetzt regierenden Kaiser hat Hüser sich mehrsach geäußert (z. B. S. 221, 226, 235, 237, 244, 248, 251, 263): die königstreue Gesinnung und die Freisinnigkeit seines Wesens beleben alle diese Urtheile und Bemerkungen.

In seiner letten dienstlichen Stellung, als Vicegou= verneur der Bundesfestung Mainz, zog S. im Frühling 1848 noch einmal die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Bei den demokratischen Unruhen in Mainz erhoben grade gegen ihn die Unruhstifter und Bolkshelden lärmende Anklagen; der Rädelsführer der Tumultuanten von Mainz, der Advokat Zitz machte die Mainzer Vorgänge zum Gegen= stand einer parlamentarischen Action in der Frankfurter Nationalversammlung am 29. Mai und 3. Juni (vgl. Stenographische Berichte I. 55-63, 77, 86, 93-114). Grade im damaligen Augenblick war es von Bedeutung, daß in Mainz die Ordnung durch das kräftige Handeln Hüser's bald hergestellt und daß die Frankfurter Versamm= lung sein Auftreten zu billigen sich trot des demokratischen Tobens entschloß. Ueber diese Angelegenheit hat H. selbst einen umständlichen Bericht hinterlassen (S. 270-288). der ja selbstverständlich seine antidemokratische Gesinnung in unzweideutigen Worten darlegt, der aber in allen wesentlichen Punkten als sachlich richtige Erzählung durch den Bericht der parlamentarischen Untersuchungscommission bestätigt wird. Wer heute jenes längst vergessene Ereigniß

sich in die Erinnerung zurückruft, wird Huser's Besonnen= beit, Festigkeit und Mäßigung volle Anerkennung zollen.

1849 auf seinen Wunsch zur Disposition gestellt, brachte H. den Abend seines Lebens in Berlin zu. Auch aus dieser Zeit wird uns noch manche Einzelheit bekannt (S. 299 ff.), die für eine dereinstige Geschichte des sechsten Jahrzehntes unseres Jahrhunderts ernstliche Beachtung verdient.

Ueberhaupt wird berjenige, der das vorliegende Buch mit liebevoller Aufmerksamkeit gelesen, von dem Charakter Hüser's einen durchaus günstigen Eindruck behalten; er wird ihm ganz besonders für alle die Beiträge, die seine Denkswürdigkeiten zur Geschichte unseres Jahrhunderts geliefert, ein dankerfülltes Andenken bewahren.

Bonn, November 1877.

28. Maurenbrecher.

### Vorwort des Herausgebers.

Befreundeten Anregungen gemäß, wird auf den nachsfolgenden Blättern der Oeffentlichkeit das ursprünglich für einen kleineren Kreiß zusammengestellte Lebensbild eines Mannes übergeben, der zwar nie in der vordersten Reihe seiner Zeitgenossen, durch die Gunst der Verhältnisse aber in vielsacher Beziehung zu den bewegenden Kräften einer glorreichen Spoche unserer vaterländischen Geschichte gestansden hat. Auch ist es in engeren Grenzen ihm selbst wiesderholt vergönnt gewesen, eine auf das Wohl des Ganzen gerichtete Thätigkeit zu üben und auf die Entwickelung, wie das Schicksal einer nicht geringen Zahl von Individuen Einfluß zu gewinnen.

In beiden Richtungen dürften die vorliegenden Erinnerungen auch dem ferner stehenden Leser manches Interessante darbieten. Im Rahmen eines einzelnen Menschenlebens die Bilder entschwundener Zeiten und Persönlichkeiten vorüberführend, sind sie ihrem weitaus bedeutendsten Theile nach einer, zu Ansang der dreißiger Jahre des Jahrhunberts verfaßten Selbstbiographie, sowie späteren tagebuch= artigen Aufzeichnungen entnommen, welche lettere bei be= sonderen Anlässen sich zu ausführlicheren Berichten erweitern. Da indessen sowohl die eine, wie die andern, allein für die nächsten Angehörigen, ohne jede Beziehung zur Deffent= lichkeit, niedergeschrieben wurden, so war es Aufgabe der Bearbeitung, sei es bei wörtlichem Wiedergeben des Vorhandenen, sei es bei zusammenfassendem Nacherzählen, mit zarter Hand und ohne den Reiz des Ursprünglichen zu verwischen, der Mittheilung privater Lebenserfahrungen eine untergeordnetere Stelle anzuweisen. Gleicher Beschrän= kung schienen auch die verhältnißmäßig unbedeutenden De= tails langer Friedensjahre zu bedürfen. Dennoch mögen, wie in individuellen Erlebnissen ganze Zustände und Zeit= richtungen sich spiegeln, so auch in den Erinnerungen einer wenig ereignisvollen Veriode, ältere Zeitgenossen, zumal in militärischen Kreisen, Eindrücke und Beziehungen ihrer eigenen Vergangenheit wiederfinden und dieselben nicht ungern begrüßen. Wo aber, zur Vervollständigung des Ganzen, dem Leser auch rein Versönliches nicht vorenthalten wird, geschieht es in der Zuversicht, daß die Betrachtung eines, dem Dienste höherer Ideen gewidmeten, tüchtigen Menschendaseins nie ohne wohlthätig belebende Rückwirkung zu bleiben vermöge.

Die durch einzelne Lücken in den autobiographischen Nachrichten nothwendig gewordenen Ergänzungen sind auf verbürgte Zeugnisse Nahestehender und Miterlebender zu= rückzuführen, ebenso das hie und da eingestreute Urtheil über Eigenthümlichkeit und Leistungen der Hauptperson der Erzählung selbst. Alle in den Denkwürdigkeiten vorkommende Beurtheilungen anderer Individuen und Verhältnisse dagegen sind fast ausnahmslos die des Selbstbiographen, auch da, wo sie nicht in seinen eignen Worten überliefert werden. Ansechtbar, wie jede menschliche Meinung, dürsten sie kaum noch eine größere Anzahl Lebender berühren, da seit dem Tode des Urtheilenden volle zwanzig Jahre verstrichen und selbst die Mittheilungen der letzten Abschnitte zur Geschichte vergangener Tage geworden sind.

M. Q.

## Inhaltsverzeichniß.

| Eulis Baullet                                                                                                    | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Kapitel.                                                                                                  | _     |
| Abkunft und Elternhaus. Erfle Kindheit. 1782—1789                                                                | 1     |
| Zweites Kapitel.                                                                                                 |       |
| Schule, Cadettencorps, Eintritt in die Armee. 1789—1798                                                          | 11    |
| Drittes Rapitel.                                                                                                 |       |
| Militärisches und geselliges Leben in Berlin. 1798 bis herbft 1805                                               | 29    |
| Viertes Rapitel.                                                                                                 |       |
| Gewitterschwüle und Ausbruch des Sturms. Die Schlacht von Auerstädt und die Kapitulation von Prenzlau. 1805—1806 | 47    |
| Künftes Ravitel.                                                                                                 |       |
| Unter ber Fremdherrschaft. Borbereitungen zur Erhebung des Baterlandes                                           |       |
| und eigne Förderung. Bug nach Deftreich. Die Schlacht von Bagram.                                                |       |
| Biederanstellung in Preußen. 1806—1809                                                                           | 64    |
| Sechstes Kapitel.                                                                                                |       |
| Uebergangejahre. nftellung im Cabettencorpe und Birtfamteit bafelbft.                                            |       |
| Politifche Berhaltniffe. Sendung nach Breslau und Ernennung gum                                                  |       |
| Abjutanten des General Scharnhorft. 1809 bis Februar 1813                                                        | 87    |
| Siebentes Kapitel.                                                                                               |       |
| Im Bureau des General Scharnhorft. Ausbruch des Rrieges. Die Schlach-                                            |       |
| ten von Groß-Görichen und Baugen. 3meimalige Berwundung. Eren-                                                   |       |
| nung von der Armee und Rudfehr nach Berlin. Februar bis Juli 1813                                                | 100   |
|                                                                                                                  | 100   |
| Achtes Kapitel.                                                                                                  |       |
| Bahrend des Baffenftillftandes. Biederbeginn des Krieges. Sufer tehrt                                            |       |
| in das Blücher'sche Sauptquartier zurud. Stellung in Salle und                                                   |       |
| beim Militärgouvernement in halberftadt. Rach dem Friedensschlusse                                               |       |
| Rudtehr zum Cadettencorps. Juli 1813 — Juli 1814                                                                 | 125   |

| Reuntes Kapitel.                                                      | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Badagogifche Leiftungen. Gneifenau und Blücher. Der Magnetismus und   |       |
| beffen Birkungen. Rapoleon's Entweichung von Elba und Bieder-         |       |
| beginn der Feindseligkeiten. Sufer wieder in feine Adjutantenstellung |       |
| berufen. Juli 1814-Juni 1815                                          | 147   |
| Zehntes Kapitel.                                                      |       |
| Auf dem Mariche nach Baris. Aufenthalt und Erlebniffe in der frango-  |       |
| fischen Hauptstadt. heimreise. Juni bis October 1815                  | 160   |
| Elftes Kapitel.                                                       | 100   |
| Abermale im Cadettencorpe. Die Demagogenverfolgungen. Berheirathung   |       |
| und häusliches Leben. Tod des Baters. Rudtritt in die Armee.          |       |
| 1816—1823                                                             | 179   |
|                                                                       | 113   |
| Zwölstes Kapitel.                                                     |       |
| Fünf Sahre in Bestpreußen. Beforderung gum Regimentscommandeur.       |       |
| Die Julirevolution und deren Folgen. Ernennung jum Comman-            |       |
| danten von Saarlouis. Thätigfeit in Diefer Stellung. Enthebung        |       |
| von derselben und Berleihung best interimistischen Commando's der     | 100   |
| 16. Infanteriebrigade. 1823—1833                                      | 198   |
| Dreizehntes Kapitel.                                                  |       |
| Birksamkeit und Erfahrungen als Commandeur ber fechegehnten und der   |       |
| vierzehnten Infanterie=Brigade. Berhältniffe und Berfonlichfeiten in  |       |
| Erier und Duffeldorf. Beforderung jum Divifionecommandeur. Un-        |       |
| tritt des Amte. 1833-1839                                             | 218   |
| Vierzehntes Kapitel.                                                  |       |
| Sufer ale Commandeur der fechegehnten Division. Tod Friedrich Bil=    |       |
| helm's III. und Thronbesteigung Friedrich Bilhelm's IV. Sausliche     |       |
| Rümmerniffe. Politische Stimmungen und clericale Rundgebungen.        |       |
| Beförderung zum Generallieutenant. Ernennung zum Bicegouverneur       |       |
| von Mainz. Schmerzlicher Abschied von Trier. 1839—1844                | 237   |
| Fünfzehntes Kapitel.                                                  |       |
| Die Bundesfeftung Maing. Stellung daselbft. Sobe Besuche. Reife nach  |       |
| Oberitalien. Tod der Gattin. 1844—1847                                | 258   |
| Sechszehntes Kapitel.                                                 |       |
| Sufer's Aufzeichnungen mahrend der Unruhen von 1848 und 1849. Auf=    |       |
| hören seiner Gouverneurestellung und Beschluß seiner militarifchen    |       |
| Raufbahn                                                              | 270   |
| Siebzehntes Kapitel.                                                  | 0     |
| Lette Lebensjahre und Tod. 1850—1857. Brief des Prinzen von Preußen   | 299   |
| Beilage                                                               | 311   |
| Denuge                                                                | 211   |

### Erstes Kapitel. Abkunft und Elternhaus. Erste Kindheit. 1782—1789.

In Thüringen wurzelnd und bereits im fünfzehnten Jahr= hundert unter den Lehensleuten des Bischofs von Fulda vorkommend, ist die Familie von Hüser aller Wahrscheinlichkeit nach mit der von Hausen gleicher Abstammung, wie auch die Aehnlich= keit der beiderseitigen Wappen beweist. Der ursprüngliche Name mag Hufen gelautet und in verschiedenen Zweigen verschiedene Umwandlungen erlitten haben. In Pommern, in Braunschweig, auch in Baiern tauchen während des sechszehnten und siebzehnten Jahrhunderts Sprossen der Familie auf. Im Jahre 1708 hatte Johann Cberhard von Sufer als braunschweigisch-lüneburgischer Oberamtmann das Amt Bodendiek in Pacht. Ihm waren, vermuthlich bei einer Feuersbrunft im Amthause, seine Abelsbeweise verloren gegangen und wurde ihm deßhalb auf seinen Antrag von Raiser Joseph I. ein neuer Abelsbrief bewilligt und ausgestellt, ben er seinen Söhnen zu besonderer Werthhaltung empfahl. Er hatte deren drei, von denen der eine in überseeischen Ländern ver= schollen, der zweite in danischen Diensten als Oberft kinderlos verstorben ist, der dritte der Stammhalter des Geschlechts und Großvater Desjenigen wurde, beffen Lebensumriffe diese Blätter Geboren im Jahre 1699, trug er die Namen seines

Vaters, Johann Eberhard. Dhue die näheren Umstände seiner Uebersiedelung in mecklenburgische Dienste zu kennen, finden wir ihn um das Jahr 1740 als strelitichen Postbeamten in Rostock, wo er zugleich der Schwiegersohn seines Vorgesetzen, des mecklen= burgischen Generalpostmeister von Schutz geworden. Seine Ber= mögensverhältnisse sollen für jene Zeiten außerft gunftige gewesen fein; er vermochte es, seiner Familie eine sorgfältige Erziehung burch Hofmeister und Gouvernanten geben zu lassen, bis der sieben= jährige Krieg, dem Medlenburg fo Bieles opfern mußte, die mohl= habende Lage in ihr Gegentheil veränderte und kaum noch die einigermaßen standesmäßige Erhaltung der Rinder gestattete. Diese schmerzlichen Umgestaltungen mochten zum Theil es verschulden. daß bei Johann Eberhard von Hüfer sich eine heftige Abneigung gegen den Soldatenstand, gegen Preußen und speziell gegen Rönig Friedrich entwickelte, den er für die Unruhe der Zeit, wenn nicht gar für das eigene Miggeschick verantwortlich machte. Gine leiden= schaftliche Partheinahme für und wider Preußens damals aufkeimendes Uebergewicht und den großen Urheber desselben ging ja in jenen Tagen durch alle deutschen Lande, Zwietracht fäend unter ben Bürgern einer Stadt, den Mitgliedern eines Hauses. auch hier. Bon den zwei Söhnen und drei Töchtern der Familie von Hufer schaute der Aelteste, Heinrich Chriftian geheißen und 1741 geboren, mit ganz andern Augen auf die Zeitereignisse, als Friedrichs Heldenglorie strahlte begeisternd der alternde Vater. in seine jugendliche Seele hinein und der heiße Drang, unter den ruhmreichen Fahnen Preußens fich selbst militärische Ehren zu er= ringen, bemächtigte fich seiner mit unwiderstehlicher Macht. Dem grollenden Vater diesen Herzensmunsch vorzutragen, erwies sich bei beffen Gefinnungen als unthunlich; die Mutter jedoch, die eine energische und hochstrebende Frau gewesen zu sein scheint und deren beide Brüder Offiziere in preußischem Dienste maren, ermöglichte es dem etwa Sechszehnjährigen, heimlich das Elternhaus

zu verlaffen und die preußische Grenze zu überschreiten. einen Freund der Familie, den Feldmarschall von Kalkstein, zu= nächst für einige Zeit dem Berliner Cabettencorps als Zögling zugetheilt, genoß er seine militärische Ausbildung in diesem Inftitute, welches damals jedoch mehr einer gewöhnlichen Soldaten= schule, als einer Bildungsanstalt für Offiziere geglichen zu haben scheint. Die Behandlung der jungen Leute war eine rohe, der wiffenschaftliche Unterricht äußerft spärlich und mangelhaft, Erercir= übungen und die Erlernung des Garnisondienstes bilbeten die Hauptsache. Dieser kurzen Veriode des Vorstudiums folgte für ben jungen Mann ein Soldatenleben voll Mühfal und Gefahr, voll stolzer Siegesfreube und bangem Zagen, wie das wechselnde Geschick jener friegerischen Jahre es Tausenden bot. Artillerist und bei einer langen Reihe größerer und kleinerer Affairen betheiligt, wußte der Lieutenant von Hufer seine Batterie in verschiedenen Gefechten so wirkungsvoll zu gebrauchen, daß er mehrmals die Ehre der persönlichen Anrede des großen Königs genoß, dem er unverändert die hingebendste Verehrung widmete und in dessen Nähe bleiben zu dürfen, ihn besonders beglückte, als nach geschlosse= nem Frieden Berlin ihm zum Garnisonsort angewiesen wurde.

Von äußern Vortheilen hatte im Uebrigen der Krieg ihm wenig eingetragen; das Avancement schlich unendlich langsam vorwärts. Waren dem blutarmen Offizier aber keine Glücksgüter zugefallen, so hatte er sich etwas Besseres zu bewahren und zu erringen gewußt: die Reinheit einer, allem Gemeinen abgewendeten Seele, eine von den Rohheiten des Krieges unbesleckte Sittlichkeit und den Ernst einer tief religiösen Lebensanschauung. Für die letztere suchte er in der eifrigen Hingabe an die Freimaurerei Rahrung und Kräftigung, eine Hingabe, welche den Beweis liefern dürste, daß die Grundsähe des Ordens denen eines positiven Christenthums keineswegs nothwendig entgegenwirken. Denn zu einem solchen bekannte das einsache, aber tiese Gemüth des eigens

thumlichen Mannes fich in weit entschiedenerer Beise, als die rationalistische Gesammtrichtung jener Zeit es mit sich brachte. bem berben, auf ber bamaligen Bilbungsstufe seines Standes und Berufs stehenden, einem heitern Lebensgenuffe geneigten Solbaten, bem Jagb und militärische Thätigkeit die Lieblingsbeschäftigung bildeten, wohnte ein über die höchsten Dinge grübelnder Geift. ber, wie seine nachgelassenen Papiere ausweisen, sich bis an die Grenze mustischer Spekulation magte. Den so ernst Gefinnten mußte es hochbeglücken, als die mehrfach vergeblich angeftrebte Verföhnung seines erzürnten Vaters endlich zu Stande kam. Als Pfand derselben ward ihm geftattet, seinen jungen Bruder ebenfalls in preußischen Militärdiensten unterzubringen. Bald darauf ftarb der Bater, den Seinen nur ein kärgliches Erbtheil hinterlaffend. Gleichwohl unternahm es wenige Jahre später der nunmehr achtunddreißigjährige Stabscapitain von Sufer, fich einen eignen Hausstand zu gründen und eine Gattin heimzuführen, die er mit dem ganzen tiefen Gefühl feines ftarken Berzens liebte. Seine Wahl war auf Sabine Michaelis, die Tochter des Geheimen Justizraths Michaelis zu Berlin, gefallen und die Verbindung wurde im Herbst 1779 gefeiert.

Aus dieser überaus glücklichen She ward am acht und zwanzigsten Februar 1782 als Erstling der Knade geboren, mit dessen Lebensgeschichte wir uns beschäftigen. Der zu jener Zeit in Berzlin hochberühmte Arzt und Geburtshelser, Dr. Ribbeck, hatte die schwere Entbindung vollziehen müssen, der Mutter wie des Kindes Leben waren gefährdet gewesen, und nachdem Beide gerettet, hatte der glückliche Bater die zwei ihm neu Geschenkten mit einer Leizbenschaft und Ausschließlichkeit der Liebe umfaßt, die andern Gegenständen kaum wieder Raum vergönnte.

In der Taufe erhielt der Neugeborene die Namen Johann Hans Guftav Heinrich. Bei dieser Gelegenheit entspann sich — in welcher Weise und auf wessen Veranlassung ist unbekannt — ein

gelehrter Streit über die gleiche ober verschiedene Bedeutung der Namen Johann und Hans, der so weit gedieh, daß den Universitäten Halle und Franksurt die schwierige Frage zur Beurtheilung vorgelegt ward. Die Autoritäten der letztgenannten gelehrten Anstalt entschieden denn auch dahin, daß beide Namen grundverschiedene, Johann von griechischer, Hans von reindeutscher Abstammung seien, mithin nebeneinander verwendet werden könnten, und bei diesem Bescheide scheint man sich beruhigt zu haben.

Bevor wir den so früh in den Kreis wissenschaftlicher Forschung gezogenen Anaben, der übrigens bei dem völlig unanfechtbaren Namen Heinrich gerufen wurde, durch seine Lebensschicksale verfolgen, werfen wir einen Blick auf den hausstand seiner Eltern und gewinnen dadurch eine Vorftellung von der, solche Ausbreitung ermöglichenden Genügsamkeit jener Zeit sowohl, als auch von den weitherzigen Begriffen des Capitains von Sufer, deffen Freigebigkeit seinen Verwandten gegenüber, die eignen Interessen zu schädigen drohte. Denn bei und größtentheils von ihm lebten in den erften Jahren seiner Che eine mit der jungen Frau ins Haus gekommene ehemalige französische Gouvernante derselben, die älteste seiner eignen drei, nach dem Tode der Eltern fast hülflos zurückgebliebenen Schwestern, die kleine uneheliche Tochter sei= nes Bruders, welche er vollständig erzog, und eine Coufine, die verwittwete Frau v. S., beren ganzes Befitthum in Folge unglücklicher Prozesse verloren gegangen. Außerdem speisten täglich am Familientische der Bruder des Hausherrn und ein Better von Schütz, beren schmale Lieutnantsgage biefer Erleichterung sehr bedürftig, auch murden die beiden in Rostock verbliebenen Schmeftern fraftig unterstützt. Rein Wunder, wenn das fehr mäßige Einkommen erschöpft, das kleine Bermögen der Hausfrau angegriffen und zum Theil aufgezehrt werden mußte, zumal, als dem erft= geborenen Sohne in den nächsten Jahren noch zwei Kinder, ein Mädchen und ein Anabe, rasch hinter einander folgten. Von dem letteren ichiden wir aleich voraus, daß er bereits im fünften Sabre ben Folgen ber damals noch unvermeidlichen Bockenkrankheit erlag, die er gleichzeitig mit seinem älteren Bruder durchmachte, und knüpfen an die frühesten Eindrücke des Lettgenannten den Faden ber Erzählung wieder an. Hervorstechend tritt uns die zwischen Bater und Sohn bestehende gartliche Anhänglichkeit entgegen, die den Anaben, wo es irgend thunlich, und schwerlich überall zu seinem Vortheil, die Gesellschaft und Beschäftigung des Vaters theilen ließ. Nicht nur zu den Befuchen alter Kriegskameraden im Invalidenhause, zu weiten Fahrten im leichten Jagdmagen und fröhlichen Tischgesellschaften beim Hoffager und am Gesundbrunnen — damals die elegantesten Vergnügungsorte der Hauptstadt sah der Kleine sich mitgenommen, er verbrachte auch ganze Tage auf der Artilleriehauptwache, welche zu jener Zeit noch mit einem Capitain besetzt wurde, sobald die Reihe dieses Dienstes an feinen Vater kam. Der muntere Junge, von früh an in vollständiger Bombardieruniform, mit Pulverfläschchen und Pallasch einhergehend, ward von den dort anwesenden Offizieren gehätschelt und gehänselt, überhaupt aber von aller Welt gründlich verzogen.

Indessen gab es auch Einwirkungen kindlicherer Art. Den ersten Unterricht, zumal in der unerläßlich erachteten französischen Sprache, hatte die alte Gouvernante der Mutter übernommen, auch wurde für einige Stunden des Tages die Elementarschule des Herrn Splittegarb in der Brüderstraße besucht, aus welcher der sorgliche Vater seinen Liebling selbst abzuholen pslegte, sobald seine Dienstgeschäfte es erlaubten. Auch an gleichalterigen Genossen seincht und es befanden unter ihnen sich einige sehr hohe. In Folge naher Bekanntschaft seiner Mutter mit einer der königlichen Kammersrauen, welche überdies Heinrichs Pathe war, wurde der Knabe häusig als Spielgefährte der jüngeren Kinzber Friedrich Wilhelms II., der um diese Zeit den Thron bestiegen hatte, herangezogen. Manche fröhliche Stunde verbrachte er in

Gesellschaft der Prinzessin Auguste, nachmaligen Kurfürstin von Heffen, und der beiden Prinzen Seinrich und Wilhelm, in deren Rreisen zugleich das gefittete Betragen und die feineren Manieren erlernend, benen er zum Theil seine spätere tiefe Abneigung gegen rohes, den Brauchen der guten Gesellschaft nicht entsprechendes Benehmen verdankte. Der weitreichenden Wirkung erfter Eindrücke zufolge mochte es auch die frühe Bekanntschaft mit dem Theater und beffen phantaftischem Glanze fein, welche in Heinrichs Gemuth den poetisch-romantischen Anklang weckte, den seine Umgebungen im Uebrigen wenig geeignet waren, zu nahren. Mit vollkommener Deutlichkeit erinnerte er fich aus seinem sechsten Sahre einer Darstellung des Schauspiels Agnes Bernauerin auf der Döbbelinschen Bühne in der Behrenstraße, wo Demoiselle Döbbelin in der Titel= rolle glänzte und das hinabwerfen derfelben von der Donaubrücke in dem Kinde eine heftige Erschütterung hervorrief. Noch weit nachhaltigeren Eindruck machte die scenische Pracht der großen italienischen Galaopern; zumal eine berfelben, Andromeda, beschäftigte die Gedanken Tag und Nacht. Und nicht blos die des fleinen Heinrich. Alle Kinderspiele wurden von der Vorstellung des Kampfs mit einem Ungeheuer, der Befreiung einer Prinzessin beherrscht und Harnische und Helme mußten herbeigeschafft werden. Auch die Phantasie der königlichen Kinder hatte denselben Flug genommen und das Bild des Prinzen Wilhelm, in glänzender Perfeusrüftung muthend auf fein, das Unthier darftellendes Wiegenpferd einhauend, ftand noch in später Zeit lebendig vor dem Auge des damaligen Spielgefährten.

Es ift ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelms II. bereits Erwähnung geschehen. Der Tod des großen Königs hatte auf ben treuen Verehrer besselben, den Capitain von Hüser, so tief erschütternd eingewirkt, daß auch sein vierjähriger Sohn davon bewegt wurde, während die allgemeine Trauer, deren Abzeichen auch er bereits in reglementsmäßiger Weise an seiner Unisorm

trug, eine gewaltige Wirkung auf ihn hervorbrachte. Nicht lange nachher jedoch sollte der Tod in viel schmerzlicherer Gestalt dem Hause nahe treten, denn Frau von Hüser starb nach längerem Kränkeln im Beginn des Jahres 1788 an einem Lungenleiden. An den kleinen Kindern ging ihr Scheiden ziemlich spurlos vorüber und oft hat in kommenden Jahren der Sohn es unbegreiflich gefunden, daß ihm, dem fast Sechsjährigen, dem so mancher Gindruck aus jener frühen Zeit lebendig geblieben, Leben und Tod der Mutter so wenig dauernde Erinnerungen hinterlassen. tiefer fühlte fich ber Bater getroffen. Ausgesprochenermaßen blieb durch alle späteren Wandlungen die eben Verstorbene ihm die einzig Geliebte; dennoch bewog ihn der troftlose Zustand des großen verwaiften Haushalts, dem seine altliche und frankliche Schwefter, Fräulein Sophie, oder, nach herrschendem Sprachgebrauch, Fieke von Hüser, nicht vorzustehn befähigt war, möglichst rasch den Vorschlägen seiner Freunde Gehör zu geben und fich und den Seinen einen Ersat für die Verlorene zu suchen. Fand doch die Sitte ober Unsitte der Zeit nichts Verletzendes darin, wenn in eben so vielen Wochen, als der Anstand jett Monate erfordert, die Metamorphose des betrübten Wittwers in den galanten Freier vor sich ging. Auch im vorliegenden Falle sah dasselbe Halbjahr, welches bem Sause die erste Herrin genommen, die zweite darin einziehen. In jeder Richtung vom besten Willen beseelt, aber unbedeutend, scheint dieselbe keinerlei Einfluß, weder auf ihren Gatten, noch auf den lebhaften Anaben gewonnen zu haben, und immer inniger, immer ausschließlicher geftaltete bemzufolge fich das Verhältniß zwischen Bater und Sohn, so daß Ersterer kaum noch zur fürzesten Trennung von Letterem sich bewegen ließ.

Das zweite Artillerieregiment, bei welchem der Capitain stand, sollte im Frühjahr 1790 seine Garnison von Berlin nach Breslau verlegen und schon im vorhergehenden December wurde hüser zur Besichtigung und Einrichtung des Casernements an den kunftigen

Beftimmungsort gesendet. Auch für diese Reise wollte er sich von seinem Anaben nicht trennen und trot des harten Winterwetters ward der kleine Heinrich in seiner Bombardierunisorm wohlverpackt zum Vater in die Kalesche gesetzt, die, des tiefen Schnees halber, mit gewaltigem Vorspann versehen werden mußte. fiegreich auch meistentheils Bater und Sohn, jeder in seiner Art, ihren Willen durchzuseten pflegten, diesmal sollten ihre Plane durch die Uebermacht der Natur gekreuzt werden. Man war genöthigt, auf der Reise zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder brei volle Tage zu verbringen, bald ftundenlang im Schnee haltend, bald durch Aufgebot umwohnender Bauern, die der beglei= tende Diener zusammenholen mußte, mühsam herausgeschaufelt und für eine Strecke flott gemacht. Bei besonders schlimmen Begstellen mußte der Wagen gehoben und von seinen Insassen zu Fuß durch den hohen Schnee gewatet werden. Waren dies auch die gewöhn= lichen Abenteuer einer Winterreise im vorigen Jahrhundert, einem städtisch erzogenen Anäblein mutheten dieselben doch allzu große Anstrengungen zu, und der Vater zog es vor, das halb erfrorene Rind bei Freunden in Frankfurt zurückzulassen, um sorgenloser seinen weiten und nicht ungefährlichen Beg fortzuseten.

Der Frühling brachte die Uebersiedelung nach Breslau. Zuvor aber war der Personenstand der Familie wesentlich verringert
worden. Schon hatte der Tod die alte Französin, die endlich ermöglichte Verheirathung der Eltern die nun legitimirte Bruderstochter dem Hause entnommen, auch der Vetter von Schüt mit
einer wohlhabenden Gattin einen eignen Heerd begründet. Fräulein Fiese, jeder Veränderung abhold, ward in Verlin in eigner
Häuslichseit mit der Cousine v. S. etablirt, die dreijährige Schwester
Heinrichs aus erster Ehe aber in Rücksicht auf die mannichsachen
Aufgaben der jungen Stiesmutter, die bereits eigene Kinder der
Familie hinzugesügt hatte, von deren Verwandten zu sich genommen und in der Folge vollständig adoptirt. Eine verhältnismäßig

kleine Gesellschaft war es bemnach, die fich auf die Reise begab. Diese murde in der Art bewerkstelligt, daß der Bagen der Familie — vielmehr die Fuhrwerke der meisten zum Regiment gehörigen Familien — dem Marsche der Truppen fich anschlossen und, einen langen und langfamen Troß bildend, die den Gatten und Bätern angewiesenen Quartiere theilten, wo es denn bei Gutsbesitzern und wohlhabenden Bauern Luft und Zeitvertreib in Fülle für die gludliche Kinderwelt gab, auch das bunte Solbatenleben, das in den Cantonnements fich vor Heinrichs Augen entwickelte, die Ginbildungstraft des Kleinen in hohem Grade beschäftigte. einen Monat dauerte dieser patriarchalisch-militärische Zug aus bem sandigen Saidelande der Mark zu den grünen, fruchtbaren Gefilden Schlefiens, welches als neugewonnenes Befitthum noch mit einem besonderen, staunenden und zagenden Interesse betreten wurde. Ueberall fremde Trachten, fremde Gewohnheiten, ein fremder Dialect, über welche in jenen Tagen noch keine Anftalten raschen Verkehrs und gegenseitigen Austausches mit verwischender und ausgleichender Hand bahinstrichen. Und als man endlich Breslau, den kunftigen Wohnort, erreichte, fand man fich durch die buftere Enge ber Straßen, die ftrenge Beschloffenheit der damaligen Festung unheimlich berührt.

# Bweites Kapitel.

Schule, Cadettencorps, Eintritt in die Armee. 1789—1798.

Vier Jahre dauerte der Aufenthalt der Familie in Breslau, und da sich ein wesentlicher Theil der Entwickelung des Kindes, welches der Vater des Mannes ist, in dem Alter zwischen fieben und elf Jahren zu vollziehen pflegt, so bildete jener Zeitraum für den Anaben eine, wenn auch aus seiner späteren Erinnerung theil= weis verlöschte, dennoch einflufreiche Epoche. Zuvörderst mußte an einen geregelten Unterricht gedacht werden, und der treffliche Vater, bessen größter Wunsch dahin ging, seinen Liebling einst als tüchtigen Offizier, aber nicht als Offizier damaligen gewöhnlichen Schlages zu sehen, war entschlossen, weder versönliche Mühe, noch Rosten zu scheuen, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen. über die zu demselben führenden zweckmäßigsten Bege mochte er sich nicht völlig klar werden. Anfangs durch theuere und unbequeme Hauslehrer und, als diefe den Anaben nicht förderten, durch den Besuch der Breslauer Realschule verschaffte er ihm hinreichende Gelegenheit zum Lernen nach damals gebräuchlichem Zuschnitt, nicht aber die Ruhe und Sammlung, welche der Schüler zur Erfüllung seiner Pflichten bedurft hatte. Se langer, je mehr ver= lanate der Bater zu seinem unzertrennlichen Gesellschafter den Sohn, der, nach dem Tode des jüngeren Anaben und der Trennung von ber Tochter, ihm als einziges Erinnerungspfand ber heißgeliebten Frau zurückgeblieben, während die Kinder zweiter Ehe dem Bater wie dem alteren Bruder ziemlich fern ftanden. Beder bei den Schiefübungen der Artillerie, noch bei geselligen Zusammenkunften durfte Beinrich fehlen. Sogar einiger Balle entfann späterhin berfelbe fic aus diefer frühen Zeit, wo man von ihm ein galantes Benehmen gegen junge Damen erwartete, die allerdings auch schon im amölften oder dreizehnten Jahre in die große Welt eingeführt wurden. Als nun gar im Februar 1791, kurz vor Vollendung seines neunten Lebensjahrs, der Knabe als Gefreiter-Corporal im Regimente des Fürsten von Hohenlohe-Ingelfingen, eines perfonlichen Gönners bes Capitains von Sufer, eingeschrieben worden, als er in feiner, nun nicht mehr als kindlichen But getragenen, ihm rechtlich zustehenden Uniform Sonntags zur Parade, oder bei seinem fürstlichen Regimentschef zum Diner und zu dessen Sommerfesten im nahe gelegenen fürstlichen Park Scheutnig erschien — da durfte es kaum Bunder nehmen, wenn die Schulftunden häufig verfäumt wurden und der häusliche Fleiß viel zu wünschen übrig ließ. Erinnerte nichtsbestoweniger ber spätere Mann sich nur seltener Rügen oder Strafen von Seiten seiner Lehrer, so mochte diese augenscheinliche Bevorzugung ebenso ber raschen Fassungskraft wie ber persönlichen Liebenswürdigkeit des mangelhaften Schülers zugeschrieben werden dürfen. Denn daß die lettere bereits damals, wie in der Folge, vielleicht nicht immer zu feinem Blud, feine Umgebungen geneigt machte, Fehler und Schwächen milbe zu beurtheilen, dafür befigen wir gewichtige Zeugniffe.

Während das flache gesellige Treiben, in welches der Anabe so früh eingeführt worden, geeignet war, ernstere Eindrücke abzuschwächen, gab es noch andere, zwar tiefere, in ihren Einflüssen aber vielleicht nicht minder bedenkliche Quellen, aus denen die junge Seele ihre Nahrung sog. Um nach beiden Richtungen die nachtheitige Wirkung zu paralysiren, bedurfte es der ganzen Harmlosigkeit

feiner reinen, gefunden Natur, welche die glückliche Begabung ber Biene besaß, in jeder Blume den Honig zu finden und mit angeborenem Widerwillen das Bift zurudzulaffen. Dhne wesentlichen Schaden überwand er benn auch die eben angebeuteten geiftigen Nahrungsstoffe, welche ein unstillbarer Lesedurst ihm zuführte. Andachtsbücher und theologisch-philosophische Abhandlungen dienten, halbverstanden, ihm nur zur Stärkung eines früh entwickelten Gottvertrauens, auch wenn lettere die entgegengesette Richtung verfolgten; die bald schlüpfrigen, bald sentimentalen Romane jener Periode, die ihn nur in geringem Maaße ergötzten, weckten keine unreinen Vorstellungen. Am tiefsten versenkte der kleine Don Quirote, wie Hufer, auf sein Anabenalter zurücklickend, fich selber nennt, fich in Rittergeschichten und romantische Schilderungen des Mittel-Auch die Lecture der Hiftorie des tapfern Ritters von der Mancha felbst ward bereits unternommen, erwies sich indessen noch ziemlich unschmackhaft; um so mehr befriediaten Beit Webers Sagen der Borzeit, die den erften Platz unter den Lieblingsbüchern be-Nicht minder wurden jene entzuckenden heroischen Schauspiele, wie Babo's Otto von Wittelsbach, wie Caspar der Thorringer, Clara von Hoheneichen und ähnliche Dramen wieder und wieder gelesen und auf der, besonders durch die ausgezeichneten Schauspieler Scholz und Lisring tüchtig besetzten Breslauer Bühne angeschaut. Wie einst in frühesten Kinderjahren durch die Oper Andromeda, spann jest durch diese Eindrücke um den Knaben fich eine Traumwelt idealer Ritterlichkeit, die noch weit ins Jünglingsalter hinein sein Gemuth in ihrem Banne festhielt, bis die Bucht ber Zeitereignisse dasselbe in die Bahnen der Wirklichkeit zuruckbrängte.

Mächtig genug dröhnte freilich auch jetzt schon der Nachhall gewaltiger Begebenheiten durch die europäische Welt, doch sindet sich keine Spur, daß die Erschütterungen der französischen Revo-lution in diesem Kinderleben fühlbar geworden. Erst die Rhein-

campagne, welche der Cheim Eberhard, des Baters Bruder, mit machte, lentte den Blick des Knaben nach Frankreich und al schmerzliche Täuschung empfand er es, ba auch bas Regiment Hohenlohe Befehl empfing, zur Rheinarmee zu ftogen, seinerschie für zu jung und schwach zum Feldbienst erachtet und auf ba Schulbank gurudgelaffen zu werben. Doch fcheint ein etwas a höhtes Maag von Lernbegierde dieser Herabsetung zu kindlichen Ansprüchen gefolgt zu sein; namentlich wurde, angeregt burch die Ritterphantaficen, Geschichte zum eifrigen Lieblinasftubium be Anaben. Außer den in der Schule vorgetragenen Begenftanden waren co Mathematik und Handzeichnen, in benen bie unabläffige Kürsorge des Laters durch einige ihm untergebene Offiziere den Sohn unterrichten ließ, wie er ihm auch besondere Lehrer für französische und polnische Sprache hielt. Lettere, ba er nie in bie Lage fam, fie zu gebrauchen, hat Sufer im Laufe ber Zeit fast vollständig wieder vergessen und nicht viel besser erging es dem Clavierspiel, in welcher Kunft der musikliebende Bater ihm in Breslau gleichfalls Unterricht geben ließ. Das ausaezeichnete musikalische Behör jedoch und die klangvolle Tenorskimme, die ihm eigen waren, befähigten Sufer jederzeit, und im engsten hauslichen Rreise noch bis ins höhere Alter hinein, die zur Zeit seiner Jugend beliebten Arien und Lieder in richtigem und angenehmem Gefange vorzutragen.

Auch die frühften Reitübungen des Knaben fallen in diesen Zeitraum. Sein Vater gab ihm die ersten Anweisungen in Behandlung des Pferdes, während er ihn auf einem alten geduldigen Schimmel neben sich hertrotten ließ, durchaus nicht zur Befriedigung des kleinen Cavaliers, der sich später erinnerte, niemals so innig um Gottes Beistand gebetet zu haben, als wenn er auf das große Pferd gesetzt wurde. Rur der Gedanke an die Heldenthaten seiner geliebten Ritter auf ihren Rossen gab ihm die Kraft, seine Furchtsamkeit zu überwinden, wiewohl es länger als bei vielen gleichs

altrigen Knaben dauerte, bis er ein vertrauensvolles Verhältniß zu jenen edlen Geschöpfen gewann, die im Fortgange seines Lebens von ihm so sicher beherrscht werden und eine so wesentliche und werthvolle Rolle für ihn spielen sollten.

Eine bedeutende Wirkung brachte auf die junge Seele das Anschauen der katholischen Kirchen und der Ceremonien ihres Gottesdienstes hervor; die Prozessionen, welche die Straßen durchzogen, die Altäre mit den Heiligenvildern beschäftigten seine Einvildungskraft, ohne sie anzuziehen und zu befriedigen. Die Urtheile seiner Umgebung mochten der eigenen Gesühlsweise zu Hülfe kommen und jene frühen Wahrnehmungen legten demzusolge den Grund zu der starken Abneigung, die er sein ganzes Leben hindurch gegen den katholischen Cultus bewahrte und die ihn nicht selten hart, ja ungerecht über Anhänger dieser Consession urtheislen ließ.

Aber auch andere Schauspiele ernster, zum Theil schrecklicher Art vollzogen fich in jenen Jahren auf den Breslauer Straßen. Hüser erinnert mit großer Deutlichkeit sich des prächtigen Leichenbegängnisses des Festungsgouverneurs, General der Infanterie von Tauenzien, sodann einer gewaltigen Feuersbrunft, welche die Vorstadt "Auf dem Sande" heimsuchte und zwei bis drei Tage entsetlich fortwüthete. Eine große Anzahl Häuser und die Kreuzfirche fielen ihr zum Opfer, ja fogar eine Brude brannte ab, wobei die fich mit dem hochaufschäumenden Wasser mischenden Flammen einen schauerlich großartigen Anblick barboten. April 1793 aber wurden die Bewohner der Stadt in noch allgemeineren und größeren Schrecken versett. Die in Breslau in Arbeit stehenden Handwerksburschen, unzufrieden mit ihrer Löhnung, brachten einen Aufstand zu Wege, der vier Tage lang die öffentliche Sicherheit gefährbete. Das Haus des Präsidenten Werner ward vollständig demolirt, andere mit demselben Schicksal bedroht, und, wiewohl die Cavallerie einhieb und die Infanterie feuerte,

fonnte man des Aufruhrs nicht eher Herr werden, als nachden unter Capitain von Hüfers Commando mit Kartätschen unter die Menge geschossen worden. Als nach Verhaftung der Rädelssühm die Ruhe endlich wiederhergestellt war, ergab sich, daß die vollständig zwecklose Emeute mehr als sechszig Personen Tod oder Verwundung, dem Eigenthum der Stadt und vieler Privatpersonen aber sehr empfindlichen Schaden eingetragen hatte.

Nur um wenige Wochen ging diefes lange im Gemuth bes Rnaben haftende Ereigniß der Beforderung feines Baters jum Major und der damit verbundenen Rückversetzung nach Berlin vorher. Allein noch ehe die bevorftehende Ueberfiedelung zur Ausführung gelangte, sollten abermalige und biesmal für Seinrichs Rufunft entscheidende Wechselfälle im Schoofe der Familie eintreten Eine schwere Entbindung hatte Ausgangs des Winters 1793 die Gefundheit der jungen Frau von Hufer zerftort und fehr bald stand der Gatte zum zweitenmale, und jest mit fünf Rindern, als Wittwer da. Dieselbe Rathlosiakeit, die ihn vier Jahre früher 211 einer so raschen Wiedervermählung getrieben, bedrängte ihn auch im gegenwärtigen Falle, nur vermehrt durch die Nahe des Aufbruchs und Umzuges. Hastigen Temperaments und offen eingestehend, daß das Unabanderliche möglichst schnell überwunden werden muffe, ließ sich schon zwei Monate nach dem Tode der zweiten Gattin der nunmehrige Major einer jungen Dame porstellen, die man ihm als geeignete Lebensgefährtin bezeichnet hatte. Am Tage nach der ersten Bekanntschaft ward der Heirathsantrag geftellt und fofort angenommen, die Hochzeit aber vier Bochen später gefeiert, da die Ueberfiedelung nach Berlin nicht langer verzögert, eine so weite Reise aber nicht nochmals unternommen merden konnte.

Die Erwählte des Majors, eine Tochter des bereits verftorbenen Präfidenten von Siegroth, hatte bisher mit ihrer Mutter auf einem Familiengute unweit Breslau gelebt und war mit einem großen Theile bes nieberschlesischen Landadels verwandt und verschwägert. Nach der mit großem Glanze geseierten Hochzeit fanden demnach eine Reihe von Besuchen und Festlichkeiten auf den Gütern verschiedener Vettern und Freunde statt, zum großen Entzücken des Knaben, der von seinem Vater auch auf diesen Erkursionen nicht von der Seite gelassen wurde. Bald indessen sollte er inne werden, daß ein entscheidender Lebensabschnitt für ihn eingetreten, daß während dieser Vermählungsseierlichkeiten er den letzten vollen Zug unvermischter Kindheitslust geschlürft habe und daß der Ernst der Arbeit und Selbstverläugnung für ihn beginne.

Sylvia von Siegroth, im Besit einer angenehmen Erscheinung, eines bedeutenden Vermögens, großer Klugheit, Rube und Energie, verfügte somit über alle jene Eigenschaften, welche eine Frau zur Führung des häuslichen Scepters befähigen. Sie aewann auf den mehr als zwanzig Jahre älteren Gatten schleunigst einen Einfluß, wie noch nie Jemand ihn dem ganz auf fich gestellten Manne gegenüber beseffen. Bald mußte zu seinem Schrecken Heinrich bemerken, daß er für den Vater nicht mehr die erste, die maaggebende Verson sei, und eine heftige Eifersucht drohte seiner Seele fich zu bemächtigen. Die junge Frau dagegen konnte nicht umhin, des Knaben allzuweit gehende Ansprüche an Zeit und Interesse des Vaters zur Seite zu drängen, und von vornherein entstand ein Migverhältniß, das erft in viel späteren Sahren gegenseitiger Verständigung und Hochachtung gewichen ist. Wovon bis dahin keiner der Freunde des Majors ihn zu überzeugen vermocht, die neue Gattin wußte es ohne Zeitverlust ihm klar zu machen: sein Heinrich war ein vorlauter, verzogener Bursche, der möglichst rasch auf den ihm gebührenden Plat zurückgeführt wer= den mußte. Wahrscheinlich hatte die Dame vollkommen Recht und ihr Vorschlag, gleich bei der Ankunft in Berlin den Knaben ber Zucht des Cadettencorps anzuvertrauen, erwies in seinen Folgen fich als ein durchaus segensreicher. Allein die Ausschließlich= feit der Liebe zwischen Bater und Sohn hatte einen leichten Rif erhalten. Zwar konnte auch in der kommenden Zeit die Stiefmutter nicht die Innigkeit des Berhältnisses zerstören; sie vermochte nicht einmal, das ihr anstößige, nach damaliger Sitte ganz ungehörige "Du", welches Heinrich im Berkehr mit dem Bater anwenden durfte, in das gebräuchliche steise "Sie" umzuwandeln; bennoch war der erste, unberührte Duft des Jugendglücks abgestreist und kam nicht wieder.

Noch von Breslau aus hatte Major von Hüfer bem Könige, der sich bei der Rheinarmee in der Umgegend von Rainz befand, die Bitte um Aufnahme seines Sohns in das Berliner Cadettencorps vorgetragen. Das Gesuch ward sogleich genehmigt, der Knabe jedoch vorerst nur als Pensionair dem Institut überwiesen, da er das für wirkliche Cadetten ersorderliche Alter noch nicht erreicht hatte. Dem sofortigen Eintritt stand nichts im Bege; zu Anfang des Juli 1793, wenige Tage nach der Ankunft in Berlin, konnte Heinrich von väterlicher Hand in sein neues Lebensverhältniß eingesührt werden, ahnungslos die Stätte betretend, welche einst der Schauplaß seiner hingebendsten Wirksamkeit, seiner heiligsten Berufsinteressen werden sollte.

Lassen wir Hüsers eigene Feder das Bild seiner Cadettenjahre und des Zustandes der Bildungsanstalt, wie derselbe ihm damals entgegentrat, entwerfen.

"Als ich zuerst den Hof des Gebäudes betrat", schreibt er in seinen Aufzeichnungen, "die Wache vor meinem Vater in's Gewehr ging, ganze Reihen halberwachsener junger Leute ercercirend an uns vorüberschritten, überhaupt Alles den militärischen Zuschnitt zeigte, träumte ich mir hier einen Himmel, was sich aber bald ändern sollte. Ich sand Manches ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte, überall sehlte mir die fürsorgende Liebe meines Vaters und außerdem fand ich mich sehr vereinsamt, da die meisten Cabetten im Alter von 15—20 Jahren standen und ich, erst elf zäh-

! lend, obenein noch von ziemlich kleiner Statur, mich zwischen ihnen wie ein Kind unter Erwachsenen fühlte, mährend ich auf Spielgefährten gehofft hatte. Eine große Traurigkeit befiel mich, ich weinte anfangs oft die ganzen Nächte hindurch, und nur die große Freundlichkeit meines Stubenälteften, des Gefreiten von Oppen, richtete mich wieder in die Höhe. Unsere und noch drei andere Stuben befanden fich unter der Aufficht des Unteroffiziers von Froreich. Ein solches Ganze wurde eine Brigade genannt; jede Compagnie bestand aus vier Brigaden, die unter der Obhut von vier Cabettenunteroffizieren ftanden, deren wiffenschaftliche und padagogische Leitung jedoch einem sogenannten Gouverneur anvertraut mar. Dies waren meist junge Theologen, die nach einigen Jahren zu Prediger= oder Lehrerstellen berufen wurden. Der Gouverneur meiner Brigade hieß Wohlers. Der Chef der ersten Compagnie, der ich zugetheilt worden, war der Major von Schack, der Compagniecommandeur, damals noch zwei verschiedene Versonen, der Capitain von Knobelsdorff. Chef des Cadettencorps war bei meinem Eintritt der General von Mosch, ein alter mürdiger Soldat, ber indeffen für seinen jezigen Beruf, wie ich glaube, nur geringe Befähigung hatte. Noch während meiner Cabettenzeit legte er sein Amt nieder und der Oberft von Beulwitz trat in feine Stelle, ein sanfter, rechtlich gefinnter Mann, dem es aber an Rraft fehlte, den vorhandenen Mängeln abzuhelfen. Auch der General von Rüchel, der später zum Inspekteur des Cadettencorps ernannt murde und bei seinem ersten Besuch der Anstalt in einer schönklingenden Rede große Verbefferungen verhieß, ließ nichtsbestoweniger Alles beim Alten. Und doch wäre das Ganze der Verbefferung sehr benöthigt gewesen. Es ging freilich nicht mehr in berselben Beise zu, wie in meines Baters Cadettenzeit, aber eine innerliche Rohheit und, was noch schlimmer, Sittenlosigkeit, war noch immer vorhauden. Eine Hauptursache dieses mangelhaften Zustandes lag in der unüberlegten Auswahl der Offiziere, welche Leiter und Erzieher der

Anftalt fein follten und oft nicht im Geringften für biefen widtigen Beruf geeignet maren, weder in hinficht ihrer geiftigen Bilbung noch ihres moralischen Lebenswandels, deffen dunkle Seiter ben Cadetten ja nicht verborgen bleiben konnten. Diefe verloren also entweder alle Achtung vor den Rannern, die ihnen Führer und Vorbilder sein sollten, oder fie ließen fich gar in Lafterhafte Sitten von ihnen einweihen. Ginzelne mahrhaft gute und eble Männer waren durch blogen Zufall hierhergetommen und konnten wenig wirken. Auch bei der Anftellung der Gouverneure ging man nicht mit Sorgfalt zu Berke und Einige von ihnen waren unwissend, Andere gleichfalls fittlich verdorben. Der Compagnie commandeur mar entweder ein Gegenstand des Spottes der Boglinge, den man so viel als möglich zu hintergehen suchte, ober, wie in unferm Kalle, seine Erscheinung verbreitete ftatt bes Zutrauens nur Furcht und Schrecken. Den übrigens von durchaus rechtschaffener Besinnung beseelten Capitain von Knobelsborff lernten wir faft nur als ftrengen Richter kennen, der wie der romifche Consul in Begleitung der Lictoren auftrat. Denn meistentheils folgten ihm die Aufwärter mit Ruthenbundeln und gingen nie unverrichteter Sache von dannen. Riemand bekummerte fich um die Individualität der jungen Leute, Riemand flärte fie über ihre fittlichen Verpflichtungen auf; wurden die wiffenschaftlichen Arbeiten leidlich gut abgeliefert und die militärischen Uebungen stramm und prompt abgeleistet, so war man zufrieden; denn Dreffur war alles, was verlangt wurde. Das bekannt werdende Lafter ward bestraft und die Härte der Strafen diente bei nur zu Vielen dazu, immer schlauere Mittel und Wege der Verheimlichung zu suchen. Diese Strafen bestanden in Einsperrung im Arrestlokal oder Stodhaus, im Fuchteln mit der Degenklinge, im Tragen der edeln Eselsmütze und in Ruthenhieben, welche leider oft um geringer Kleinigkeiten willen durch rohe Aufwärter ausgetheilt wurden, was das Chraefühl der zum Theil fast erwachsenen jungen Leute sehr

verlehen mußte. Auch ber Unterricht ließ viel zu wünschen übrig und kann ich wohl sagen, daß zu meiner Zeit nur die Prosessoren Beckmann und Bippel mit Einsicht und Eiser ihrer Aufgabe obzuliegen schienen. Den Uebrigen war die Bissenschaft nur "die tüchtige Kuh, die sie mit Butter versorgt". Am Leichtsinnigsten und Oberslächlichsten erschien mir der Unterricht des Prosessor Badzeck, der sich in andern Beziehungen eines gewissen Ruses erfreute. Eben so äußerlich und rein als Gedächtnißsache wurde der Religionsunterricht betrieben, der mit der Einsegnung aushörte, welche bei mir im dreizehnten oder vierzehnten Jahre stattsand und, wie ich zu meinem Leidwesen gestehen muß, sehr wenig Einsbruck auf mich hervorbrachte.

"Kann man sich nun der Wahrnehmung nicht verschließen. daß, trot der gerügten Schattenseiten dieses Instituts, so viele tuch= tige, ja ausgezeichnete Individuen aus demfelben hervorgegangen find, so muß man eingestehen, daß gute Naturanlagen, der Ginfluß auter Lehren und Beisviele des Elternhauses und Gottes gnädige Führung in den späteren Lebensschicksalen die nachtheiligen Folgen einer fehlerhaften Erziehung in vielen Fällen überwinden laffen. Bas mich selbst betrifft, so kann ich beim Rückblick Gott nicht genug danken, daß alle Gefahren diefer Zeit eigentlich fpurlos an mir vorübergegangen und eine mir angeborene Reinheit des Gemuths mich gewissermaßen unberührt von den Gemeinheiten in meiner Umgebung gelaffen hat. Dazu trug auch vielleicht die ideale Welt bei, die ich so früh in meine Seele aufgenommen hatte und die mich damals zwar oft zum Träumer, aber doch unempfäng= lich für roh-finnliche und niedrige Eindrücke machte. Den Hauptnuten meiner Cadettenzeit sehe ich in den freundschaftlichen Berbindungen, die ich mit jungen Leuten anknüpfte und die mich spä= ter allerorten gute Freunde wiederfinden ließen. Gelernt habe ich auch damals nicht allzuviel, indessen besaß ich zu meinem jetzigen Erstaunen fast immer die Zufriedenheit meiner Lehrer, was ich

meinem guten Gedächtnisse zuschreiben muß, und rückte ich schnel in die oberen Klassen hinauf. Ueberhaupt habe ich nie über mestreundliche und ungerechte Behandlung meiner Vorgesetzten zu klagen gehabt, außer durch den Capitain Menü, der in den letzten Jahren mein Compagniecommandeur und ein launischer, reizdam Mann war, der indessen im Ruse einer bedeutenden wissenschaftlichen und geselligen Bildung stand. Später ist er unter den Ramen eines Barons von Minutoli Erzieher eines unsver Prinzen (des Prinzen Carl) geworden.

"Von den oben ermähnten Strafen habe ich keine andere, als zweimaligen Arrest erlitten und zwar, nachdem ich schon Unteroffe zier geworden und durch meine zu große Nachgiebigkeit gegen die Buniche meiner Untergebenen Unregelmäßigkeiten in meiner Brigabe vorgekommen waren. Bu biefer Burbe gelangte ich im Sahre 1795, nachdem ich einige Zeit Stubenältester und Gefreiter ge wesen; 1797 endlich erhielt ich das Portepee und damit eine Keine Erhöhung meines monatlichen Behalts, des sogenannten Budergeldes, welches für den Cadetten einen halben Thaler, für den Unteroffizier einen Thaler und für den Portepee-Unteroffizier einen Thaler und acht gute Groschen betrug. Da mein Bater diese Rleinigkeit durch eine monatliche Zulage von fünf Thalern vermehrte, so befand ich mich stets bei guter Kasse und konnte mir und meinen Freunden manchen kleinen unschuldigen Genuß verschaffen. Erwähnen will ich noch, daß ich nicht lange nach meiner Aufnahme in die Anstalt Hofpage wurde. Es bestand nämlich die Einrichtung, daß sechstehn Cadetten zu Pagendienften, wenn solche bei Hofe erforderlich, auserfehen waren und in glänzender Kleidung daselbst zur Auswartung erscheinen mußten. Diese Kleidung, die uns Knaben damals unbeschreiblich schön erschien und uns nicht wenig eitel, von den minder begünftigten Kameraden nicht wenig beneidet machte, bestand aus Rod, Weste und Beinkleid von rother Farbe, reich mit Treffen besetzt, aus einem goldnen Achselbande

über dem Rod und einem mit goldener Treffe eingefaßten dreiectigen hut auf dem Kopf, der durch einen haarbeutel verziert Aber nicht die Anregung der Eitelkeit war die einzige Gefahr dieser Einrichtung, welche, wenigstens bei dem damaligen moralischen Zustande der Gesellschaft, vielen für diesen Dienft Beftimmten große Nachtheile gebracht hat. Deftere Störung des Unterrichts, Raschhaftigkeit und Selbstüberhebung waren noch die geringeren der daraus entstehenden Uebel. Mein eignes, noch recht unschuldiges Kindergemuth wurde freilich von diesen Bersuchungen weniger berührt und habe ich während meiner Pagenzeit manche vergnügte Stunde, manchen großartigen Eindruck genoffen. Eine besondere Freude gewährten mir im Februar 1797 die Festlichkeiten zur Vermählung meiner ehemaligen hohen Gespielin, der Pringesfin Auguste mit dem Erbpringen von Seffen-Raffel. Auch der bei dieser Gelegenheit mit großer Pracht aufgeführten italienischen Galaoper Atalanta wohnte ich bei und er= innere mich einer während berfelben vorfallenden fomischen Scene, die den Berlinern damals viel zu lachen gab. Der Bater des prinzlichen Bräutigams, ber Landgraf von Heffen, der zu den Bermählungsfeierlichkeiten nach Berlin gekommen mar, befand fich mit den übrigen hohen Herrschaften in der großen königlichen Loge. Als der Chor mit dem wiederholten Ruf: Eviv' Atalanta, viv' Atalanta! in den Vordergrund trat, erhob sich der Landgraf und verbeugte sich an der Brüftung der Loge, während er bescheiden ablehnende Handbewegungen machte. Niemand wußte, was das zu bedeuten habe und die Umgebungen bemühten sich, den Herrn von diesen räthselhaften Demonstrationen abzubringen, wobei es fich denn herausstellte, daß er den Chorgesang als eine ihm dargebrachte Huldigung betrachtet hatte. Er war nämlich der Mei= nung gewesen, daß man: Bivat der Landgraf, vivat der alte Landgraf! gefungen habe. — Im gleichen Jahre noch folgte diesen Festlickkeiten der Tod Friedrich Wilhelms des Zweiten, der, bei

dem kränkelnden Zustande des Königs, schon lange erwartet worden. Auf uns Cadetten machten die Beisetzungsseierlichkeiten, die Trauer und manches damit Zusammenhängende einen gewaltigen Eindruck; von den durch diesen Thronwechsel hervorgebrachten großen Veränderungen im Staatsleben und namentlich in den Hoffreisen bemerkten und verstanden wir freilich noch nicht viel."

Wie tief der hier angedeutete Einfluß der neuen Zuftande, vornehmlich in sittlichen Beziehungen sich geltend machte, ift be-Allein während das edelste, unbestedteste Familienleben fannt. vom Thron herab ein nachahmenswerthes Beispiel gab und notorisch unsittliche Verfönlichkeiten so viel als möglich aus ihren Stellungen entfernt wurden, war es dennoch unthunlich, in weite ren Schichten ber Bevölferung eine plögliche Umwandlung zu er-Nicht selten geschah es beshalb, daß die strenge Tugend des neuen Monarchen sich in der Form zurnender Verstimmung gegen Anschauungen und Einrichtungen wandte, die er, ebensowenig wie beren Träger, mit einem Schlage nicht auszurotten vermochte. Denn was in Berlin sich vorzugsweise die gute Ge sellschaft nannte, lebte nach wie por in Glanz und Ueppiakeit, verbeckte die anftößigsten Verhältnisse nur mit durchsichtigem Schleier und gab fich dabei, zumal in militärischen Kreisen, einer unbegrenzt starken Ueberzeugung von eigner Trefflichkeit und Tüchtigkeit hin. Für unantastbar hielt man den preußischen Waffenruhm auch nach ben Mißerfolgen der Rheincampagne, deren Schuld einzig den politischen Combinationen, wie den Fehlern der Verbundeten zugeschoben ward. Preußen selbst sollte für ewige Zeiten an den Trophäen Friedrichs des Großen das Monopol der Unüberwindlichkeit besitzen, und selbst auf die Großthaten der republikanischen Armee Frankreichs und das Feldherrngenie ihrer Führer blickte man mit sonverainer Geringschätzung und unvertilgbarer Ruhe herab.

So war die Welt beschaffen, in welche ber junge hüfer bald als selbstständiges Glied eintreten sollte. Glücklicherweise besaß er

nicht nur in der vorerwähnten Harmlofigkeit seiner Natur und in den hohen, wiewohl phantastischen Idealen, mit denen er seinen Beift erfüllt hatte, einen Schild gegen alles Niedrige und Bemeine; sein jugendliches Leben umstand auch eine Anzahl edlerund redlicher Menschen, die ihn andere Wege führten als die schlüpfrigen und trivialen, die so viele seiner Altersgenossen mandelten. Zuerst und vor Allem der mackere Bater, der, wie er stets der vornehmste Gegenstand seiner zärtlichen Liebe blieb, ihm auch Vorbild und Richtschnur tüchtiger, gottesfürchtiger Gefinnung Zwar wurden die Sonntagsbesuche im Elternhause einiger= maßen verkummert durch die unausgesetten Vermahnungen der Stiefmutter, bennoch gaben sie mit manchen sich an fie knupfenden Bergnügungen Lichtpunkte der Cadettenzeit ab. Zu den kleinen Geschwistern bildete sich kein nahes Verhältniß, doch trat zum ersten Male Heinrich in Verkehr mit seiner einzigen rechten Schwester Henriette, welche, obgleich nicht im väterlichen Hause lebend, zu= weilen am sonntäglichen Familientische erschien, ohne daß der junge Cadet damals an dem zierlichen und verwöhnten Kinde besondern Geschmack fand. Um so festere Wurzeln schlug in jenen ersten Jünglingsjahren die Verbindung mit dem Hause seines mutterlichen Oheims, des Hof= und Dompredigers Michaelis. Was sein innerstes Wesen ersehnte und bedurfte, kam in dieser Familie ihm entgegen. An den trefflichen Eltern fand er zum zweiten Male väterliche und mütterliche Theilnahme und Fürsorge, an der gleichaltrigen Coufine und beren beiben etwas jungeren Brüdern die Geschwister seines Herzens. Mehr als sechszig Sahre hat die zwischen den damals heranwachsenden jungen Leuten geschlossene verwandtschaftliche Freundschaft ausgedauert und kein Verhältniß des Lebens sie jemals gelockert. Niemals auch ist in Hüsers Seele der Dank erloschen für die sittliche Erhebung, die geiftige Anregung und die Fülle unschuldiger Jugendluft, die in diesem Kreise ihm zu Theil geworden. Der Bruder seiner Mutter

selbst, der ernste und würdige Geiftliche, gab in ber milbesten und bulbsamsten Form dem frühgeweckten Gottvertrauen des Knaben bie Richtung auf ein gesundes, lebendiges Chriftenthum; die Familienmutter, eine geborene Stosch, Schwester bes bamals fehr angesehenen Arztes, des Geheimerath Stosch, enthullte dem jungen Bemuth eine ihm bisher fremde Belt feiner Beiftesbildung. Rutterlicherfeits der in Berlin anfäffigen Colonie frangofischer Refügies entstammend, die einen nicht zu unterschähenden Ginfluß auf die eigenthumliche Farbung der hauptstädtischen geselligen Bildung übten, besak neben soliden deutschen Tugenden die treffliche Fran eine Beimischung von feinem frangöfischem osprit, ber bem Leben eine eigenthümliche Bürze und den zarten Duft höherer geiftiger Weihe mittheilte. Und wenn der unreife Sinn des Junglings auch nur wenig von der Art dieses seelischen Fluidums begriff, er empfand doch deffen Wirkung und betrachtete die ebenso liebevolle als kenntnifreiche Tante als Inbegriff weiblicher Bolltommenheit.

Die Cadettenjahre näherten sich ihrem Ende. Nach mehreren überstandenen Kinderkrankheiten, in denen der dirigirende Arzt des Cadettenlazareths, Generalchirurgus Mörs, den die jungen Leute nur Mors — den Tod — nannten, ihn behandelte, hatte Heinrichs früher etwas schwächlicher Körper sich wesentlich gekräftigt. Bu mittlerer Manneshöhe herangewachsen, war mindestens seine äußere Erscheinung nicht die eines unreisen Knaben, als, nach eben vollendetem sechszehnten Jahre, im März 1798 er die Anstalt verlassen und in die Armee eintreten sollte. Das hellblonde Haar und die mädchenhaft zarte Hautsarbe mochten zwar keinen besonders heroischen Eindruck hervordringen, die tiesblauen, eigensthümlich leuchtenden Augen aber, im Berein mit den edelgeschnitztenen Zügen, sollen, dem Urtheil von Zeitgenossen zusolge, schon damals einen lebhaften Geist und eine gewisse entschlossene Energie verrathen haben.

Das Verhältniß, in welchem der Knabe einst zum Regiment Hohenlohe gestanden, mar schon beim Eintritt ins Cadettencorps aufgelöft worden, indem der Major von Hüser, zu ehrenhaft den= fend, um seinen unthätigen Sohn zum Nachtheil der Mitkampfer friegerischer Jahre hinaufrücken zu laffen, den Fürsten Sobenlohe gebeten hatte, den kleinen Gefreiten wieder aus den Listen des Regi= ments zu streichen. Der Jüngling war somit in der Wahl der Waffe, der er sich zuwenden wollte, nicht gebunden. Die Artillerie, so hoch dieselbe von seinem Bater auch gehalten wurde, zog ihn nicht an, von der Cavallerie war gar nicht die Rede; er ent= schied sich demnach zum Eintritt in die Infanterie. kommenden Jahren die Liebhaberei für Pferde in ihm erwacht war und er sich zu einem ausgezeichneten Reiter ausbilbete, hat er zwar porübergehend bedauert, nicht Cavallerist geworden zu sein, im Allgemeinen jedoch sich stets seiner Bahl erfreut. Er betrachtete die Infanterie als den bedeutsamsten Theil des Heeres, wie er ihr denn auch eine gesteigerte Ausbildungsfähigkeit vindizirte, deren Verwerthung er selbst freilich nur in beschränktem Maake erleben foute.

In Bezug auf Truppentheil und Garnison scheint damals keine besondere Rücksichtnahme auf die Wünsche der jungen Leute und ihrer Angehörigen die Regel gewesen zu sein. Die Vertheislung in die verschiedenen Regimenter, vom Könige ausgehend, mußte schweigend, wenn auch in großer Spannung, abgewartet werden. Bei der dem entscheidenden Moment vorhergehenden Vorstellung der zum Eintritt in die Armee bestimmten Cadetten hatte Hüser zum ersten Male die Ehre, von seinem obersten Kriegsherrn mit ein Paar gnädigen Worten angeredet zu werden und zugleich die große Freude, sich dem in Berlin in Garnison stehenden Regimente von Arnim zugetheilt zu sehen. Alle Umstände trugen dazu bei, den neu ernannten Fähnrich zum Glücklichsten der Sterbslichen zu machen, sowohl, daß der Chef des Regiments, der Ges

neral von Arnim, ihn seiner eignen, der sogenannten Leib-Compagnie, zuwies, als auch, daß jener Better von Schut, der früher den Mittagstisch im Suserschen Sause gehabt, ebenfalls bei diesem Regimente ftand. Selbst die filbernen Achselbander, welche dasselbe noch von der Zeit her, als Czaar Peter III. sein Chef gewesen, zu tragen berechtigt war, erhöhten das Entzücken des jungen Offiziers, (die Fähnriche waren die jüngsten Offiziere jeder Compagnie) und er wurde nicht müde, sich Verwandten und Bekannten in der neuen Uniform zu zeigen. Lag vor ihm doch die ganze Welt als Schauplat seiner fünftigen Erfolge, und schon die Gegenwart ware ohne jeden Schatten gewesen, hatte er nur sogleich dem über Alles geliebten Bater sich in die Arme werfen können. Allein bereits vor einigen Monaten war der jetzt zum Oberstlieutenant Vorgerückte als Commandeur der Artillerie der in Niedersachsen zusammengezogenen Armee des Herzogs von Braunschweig mit fünf Batterieen nach Bestfalen abgegangen. Der Sohn mußte mithin, die Befriedigung seiner Sehnfucht von der Rukunft erwartend, vorerst sich an dem Bewußtsein genügen laffen, der jüngste Offizier nicht blos seines Regiments, fondern so ziemlich der ganzen derzeitigen Berliner Garnison zu sein, folglich den weitesten Spielraum für die Erfüllung seiner kuhnen hoffnungen zu besitzen.

## Drittes Kapitel.

Militärisches und geselliges Leben in Berlin. 1798 bis Herbst 1805.

Der Oberstlieutenant von Sufer hatte den Auftrag erhalten, die als Schut gegen England angeordnete Kuftenbesatung an der Nordsee unter dem Befehl des Generals von Rleift mit seinen Batterieen in Ausführung zu bringen und sich deshalb wechselnd in Rurhaven, Verden und Bremen aufgehalten. Nachdem jene Maagregel wieder aufgehoben worden, kehrte er nach Minden zuruck, woselbst ihm die Garnison angewiesen und ein Theil seiner Familie mit ihm vereint war. Heinrichs Stiefmutter hatte fich mit ihren kleinen Töchtern zu ihrem Manne begeben, den einzigen schwäch= lichen, in jeder Hinficht zuruckgebliebenen Knaben aus zweiter Ehe einem Landpfarrer in der Gegend von Bernau zur Erziehung überlaffend. Nichtsdeftoweniger wurde die Wohnung in Berlin beibehalten und von Fraulein Fieke, die seit dem Tode der Coufine von S. wieder im brüderlichen Hause gelebt hatte, fortbauernd bewohnt. Mit dieser, den Typus einer migveranügten, mit aller Welt und deren Einrichtungen habernden alten Jungfer zur Vollendung entwickelnden Dame war es dem jungen Manne nun beftimmt, hauszuhalten. Da gab es benn manche Dampfer seiner jugendlichen Freudigkeit, hinter deren Aeußerungen der Argwohn der tadelfüchtigen Tante alle erdenklichen schlimmen Anschläge zu wittern pflegte. Begreislicher Beise fehlte es dem übermuthigen Jüngling nicht an Versuchung, das alte Fräulein durch mancherlei gefährliche Vorspiegelungen zum Besten zu haben, um sich an ihrem Verdruß zu ergöhen, oder ihr durch Spott und Biderspruch das Leben zu erschweren. Diese Versuchungen nicht siegreicher überwunden zu haben, beklagte Hüser noch in späten Tagen, wenn er, bei gereistem Verstande und eigner Erfahrung von den Veschwerden des alternden Daseins, die Kränklichkeit der Tante und deren mannichsache, große Geduld beanspruchende Leiden sich vergegenwärtigte.

Im Allgemeinen trug er damals ziemlich leicht an dieser unerfreulichen Zugabe einer im Uebrigen behaglichen, koftenfreien Existenz. War er doch nicht einzig auf die Gesellschaft der alten Berwandten angewiesen. Die nimmer ruhende Fürsorge seines Baters hatte einen um mehrere Sahre älteren, soliden und gebildeten Offizier, den Lieutenant Klapperbein von der Artillerie, gleichzeitig mit seinem Sohne die leergebliebene Familienwohnung beziehen laffen, theils, um Lekteren dadurch vom Verkehr mit übel aewählten Freunden zurückzuhalten, theils, um ihm Rlapperbeins Unterricht in der Mathematik und den speciell militärischen Wissenschaften zu fichern. Der Zweck wurde vollständig erreicht und der Lehrer dem Junglinge der liebste Gesellschafter, deffen Scheiden er lebhaft beklagte, als ein Sahr später Rlapperbein genöthigt war, dem Regimente nach Minden zu folgen. Indeffen fehlte es auch nicht an anderen befreundeten Genoffen, die, da Sufer eine eigene Hauslichkeit und verschiedene Zimmer zu feiner Disposition besaß, sich bei ihm zu versammeln pflegten. Schon hier wurde mithin der Trieb zu jener unbegrenzten Gaftfreiheit ausgebildet, welchen der junge Mann als Erbtheil seines Baters besaß, und den er in allen späteren Verhältniffen im weitesten Maaße bethätigte.

"Die jungen Leute" sagt Hüfer in seinen Erinnerungen, "welche damals am häusigsten bei mir zusammenkamen, waren mein ehemaliger Cadettenunteroffizier von Froreich und ein ehe

maliger Stubenkamerad von Ziemieth, beide vom Regiment von Winning, sodann einige Offiziere vom Regiment von Arnim, besonders der Lieutenant von Tuchsen und der Fähnrich von Redern. Unsere Hauptunterhaltung bestand im Fechten und im Erzählen scherzhafter Anekdoten, doch kann ich versichern, daß in diesem Rreise nie ein gemeines oder zweideutiges Wort gefallen ift. Un= reife, phantastische Jungen, die das Leben nicht kannten, waren wir freilich mehr ober weniger alle, ich felbst am meisten. schaffte mir nach und nach eine ganz ftattliche Ruftkammer an, mit deren Panzerhemben, helmen, Schilden und Schwertern wir uns schmückten. Obenein hatte ich mir auch noch eine altbeutsche Rleidung und das Theaterkostum des Bayard für mich machen laffen und in beiden stolzirte ich zu meinem größten Vergnügen im Haufe herum. Einige Jahre später, als ich der kindischen Spielerei mube ward, verkaufte ich Alles, zum Theil an ein Liebhabertheater."

An Geld zur Ausführung solcher und ähnlicher Ideen sehlte es dem jungen Phantasten nicht. Das Gehalt betrug nach ten gewöhnlichen Abzügen monatlich allerdings nur sieben Thaler und breizehn gute Groschen, wozu noch der Servis von drei Thalern hinzutrat; allein der gütige Bater gab neben völlig freier Station noch eine Zulage von monatlich zehn Thalern, für einen Ofsizier unter damaligen Verhältnissen ein unerschöpsslicher Reichthum. Außer für die erwähnten Liebhabereien ward derselbe zum Theil dem Ankauf von Büchern, zum Theil der Leidenschaft für das Theater geopsert, endlich auch ein eigenes Reitpferd ermöglicht.

Letzteres ward um so unerläßlicher, als Hüser, gleich nach seiner Ernennung zum Secondelieutenant, schon in den Jahren 1799 und 1800 während der großen herbstlichen Revüen zeitweilige Abjutantendienste bei seinem Regimentschef, dem General von Arnim, zu leisten hatte und im dann folgenden Jahre zum wirklichen Regimentsadjutanten ernannt wurde. Hierin dürfte der Beweis

liegen, daß seine Vorgesetten mit seinen dienftlichen Leiftungen zufrieden und jene oben ermähnten Spielereien dem Gifer für seinen Beruf wenigstens nicht hinderlich waren. Sedenfalls empfahl er sich seinen Oberen durch die schon damals sich ausbildende fast peinliche Ordnungsliebe und Pünktlichkeit, welche lebenslang eine so auffallende Mischung mit andern genialen und der strengen Regel abgeneigten Eigenthümlichkeiten seines Besens gebildet hat. Wenn aber der militärische Beruf mehr denn jeder andere au allen Zeiten als Grundlage und Bedingung ber genannten Gigenschaften bedarf, wie viel mehr in einer Periode, welche das Steal des Soldaten in der kleinlichsten Innehaltung von hundert und aber hundert Regeln der Dressur suchte und weit weniger in der Ausbildung der Kriegstüchtigkeit, als in der des fogenannten Ramaschendienstes, das Ziel aller soldatischen Thatigkeit erblickte. Dies peinliche Drillen auf dem Ererzierplat war nicht nach Sufers Geschmack; noch weniger waren es die großen Paraden. aber wurde besonders anstrengend für ihn baburch, daß die Stätte dieser Wirksamkeit auf dem Donhofsplatz lag und er den weiten Weg von der Dranienburger Straße in den ersten Jahren seines Offizierstandes oft in sommerlicher Sonnengluth viermal des Tages zu Fuß zuruckzulegen hatte. Bu seiner Erleichterung durfte er den Mittag zuweilen am Tische der in jener Gegend wohnenden Pflegeeltern seiner Schwester zubringen und hier schlang fich zuerft um die Geschwifter das felten innige Freundschaftsband, bas fie ein ganzes Leben hindurch verknüpfen und beglücken follte.

Die großen Paraden brachten, außer den vorhergehenden Mühen und Aengsten in Betreff eines tadellosen Zustandes der Mannschaften, zu jener Zeit noch die besondere Qual mit sich, welche aus den künstlichen Frisuren entstand, die bei Haupt- und Staatsaktionen selbstwerständlich in größter Frische erscheinen mußten. Der Regimentsfriseur, um seiner umfangreichen Aufgabe genügen zu können, mußte sein Geschäft schon am Vorabende des feierlichen militarifchen Schaufpiels, bei ben jungften Offizieren anfangenb, beginnen, und um das kunstvolle Gebäude nicht wieder zu zerstören, mußten alsdann die jungen Leute eine ganze Nacht, die Stirn auf die Arme gelegt, am Tische figend zubringen. Wahre Freude gewährten dagegen die jährlichen großen Herbstmanöver bei Potsbam. Das war doch einmal eine an den Krieg erinnernde, für den Krieg vorbereitende Thätigkeit, den Krieg, der damals den ganzen Erdball zu erschüttern und nur an der Monarchie Friedrichs des Großen vorüberzugehen schien! Da gab es zugleich ein munteres, mannichfaltiges Treiben; bei allen Truppentheilen ward offene Tafel für die ihnen angehörigen Offiziere nicht nur, sondern auch für die zahlreichen fremden Zuschauer gehalten, manche alte Bekanntschaft erneuert, manche neue angesponnen.

Eine noch imposantere Heeresentfaltung sollte sich vor den Augen des jungen Soldaten ausbreiten, als im Herbste 1799 sein liebster Bunsch fich erfüllte und ihm ein längerer Urlaub zum Besuch seines Baters ertheilt wurde. Er traf denselben in der Nähe seiner Garnison Minden, im Lager bei Petershagen, woselbst behufs einer eben bevorftehenden Revue vor dem Könige die ganze Demarkationsarmee des Herzogs von Braunschweig zusammengezogen worden. Die Freude des Wiedersehens war unbeschreiblich groß und ward durch das Interesse des Moments erhöht. Der Bater konnte seinen Sohn einer Anzahl von Männern vorstellen, beren Namen im preußischen Seere mit Ehrfurcht genannt wurden, und der angehende Jünger Bellonas staunte die glanzumflossenen Sterne erften Ranges an, welche damals am militärischen Horizont des Vaterlandes strahlten. "An der Tafel des Herzogs," erzählt Sufer, "erblickte ich eine ganze Reihe hochstehender Generale, die entweder in der Vergangenheit etwas Bedeutendes geleistet hatten, oder von denen man fich Grokes versprach, außerdem viele höhere

Stabsoffiziere, die einer brillanten Carriere entaegenfaben. Und was ift aus den Meisten von dieser Gesellschaft geworben? Da Herzog von Braunschweig, deffen Feldherrnruhm unantaftbar schien, follte benfelben so bald schon durch eine verlorene Schlacht ein büßen. Mit ausgeschoffenen Augen mußte er flüchtig, seiner Lande beraubt, am Geftade der Nordsee fterben, den Ausspruch Solons bemährend, daß Niemand vor seinem Ende gludlich zu preisen sei. Die Generale waren größtentheils alt und abgebraucht, und glücklich diejenigen unter ihnen, die vor dem Ausbruch des unglücklichen Rrieges den Tribut der Natur bezahlen durften und nicht, gleich Andern, die Mitschuld des ichrecklichen Zusammenbruchs auf ihre Schultern luden. Bon den zum Theil sehr hochfahrenden Obersten und Stabsoffizieren, benen ich vorgeftellt murde, hat die Mehrzahl fich ohne weiteren Nachruhm im Dunkeln verloren; der unglud lichste unter ihnen mar der damalige Oberft von Lecog, ein naber Freund meiner Eltern, von dem die Armee viel erwartete, und der durch sein Benehmen im Sahre 1806, besonders durch die Capitulation von Sameln, eine traurige Berühmtheit erlangt bat. Er wurde sehr streng beurtheilt und empfand dies sehr tief bis an sein Lebensende; jedenfalls mar sein Miggeschick großer als seine Schuld, da er ein durchaus redlicher, wenn auch nicht energischer Mann und in der schwierigsten Lage gewesen war. Und mein lieber maderer Bater, der zu diefer Zeit auf der Sobe der Anerkennung stand, die Gunft des Königs, das volle Vertrauen des Herzogs von Braunschweig genoß und durch seine Wirksamkeit den Generalen gleichgestellt mar? Bas damals als Glück erschien, ift nachgehends der Anlaß zu vielen Rummerniffen geworben, ba ber bisher so schlichte Mann, verwöhnt durch solche Erfolge, fich bem Willen seiner Vorgesetzten nicht fügen konnte und fich baburch manche Feinde zuzog. Ich selbst aber, der junge, unbedeutende Menfch, der ich damals zu den hochgeftellten Mannern wie zu unerreichbaren Größen aufblickte, ich habe jett faft die gleiche

Stellung erreicht\*) und sehe mit Erstaunen auf die Bergangenheit zurück."

Nachdem die Besichtigung der Truppen durch den König, welcher seine volle Zufriedenheit aussprach und den Oberstlieutenant von hüser durch Ertheilung des Verdienstordens ehrte, stattgefunden, zerstreute sich die militärische Versammlung und der Sohn kehrte mit dem Bater in deffen Mindener Hauslichkeit ein, wo auch die Rutter ihn autig empfing. Bei herrlichem Serbstwetter wurden Ausslüge in die Umgegend unternommen, die ben mit landschaftlichen Reizen noch völlig Unbekannten in hohem Grade befriedigten. Besonders beglückte es ihn, einige alte Burgen aufzuspüren, durch welche seine romantischen Neigungen Rahrung fanden; lebhaftes Interesse flößte ihm aber auch das Schlachtfeld von Minden ein, das mehrfach beritten ward und die ersten Reime jener friegsgeschichtlichen Studien hervorrief, denen er in späteren Jahren mit so großer Borliebe oblag. Auch das nahe Phrmont, der damals viel besuchte und durch die mehrmalige Anwesenheit der Königin Luise auf dem Gipfel der Mode stehende Badeort, wurde in Augenschein genommen, und mit sehr erweiter= tem Gefichtstreise langte der junge Mann wieder in der Beimath an.

Der Anfang des neuen Jahrhunderts, der in Berlin in vielen geselligen Kreisen gefeiert und durch die Eröffnung des neuen Schauspielhauses festlich begangen murbe, brachte in das allgemeine Thun und Treiben jener Zeit wenig Beränderung. Wohl vernahm man von den mächtigen Bewegungen, unter denen Europa erzitterte; politische Interessen aber lagen der theils spiegburgerlichen, theils frivolen, theils selbstgenugsamen Bevölkerung ber preußischen Hauptstadt noch unendlich fern. Was fich da draußen begab, geschah ja so weit abwärts, scheinbar so ohne alle Bedeu-

<sup>\*)</sup> Ale diese Zeilen geschrieben wurden, mar bufer noch Oberft und Brigadecommandeur.

tung für das Wohlergehen, daß man kaum auf das Rollen bes fernen Donners hörte. Man freite und ließ fich freien, ge nog das Leben in erlaubtem und unerlaubtem Mage und vermochte eine ungeheure Quantität Bergnügen ohne alle Beschwerde zu verdauen. Auch der junge Hufer sah fich durch manderlei Beziehungen in diesen Wirbel verflochten. Die derzeitig in Berlin garnisonirenden Regimenter erfreuten fich bes gegenwärtig ber Garde zustehenden Vorzugs, unter den Augen ihres böchten Rriegsherrn ihren Dienft leiften und fich ber perfonlichen Beach tung der Mitglieder der königlichen Familie erfreuen zu durfen. An allen Hoffeftlichkeiten, zu benen bas Militar Zutritt erhielt. theilnehmend, ward auch Sufer nicht felten ber anadigen, ja freund schaftlichen Unterhaltung mit den damals jugendlichen Prinzen gewürdigt, um so mehr, als Einige derselben, die jungeren Brüber Friedrich Wilhelms III., durch gemeinsame Kindheitserinnerungen mit ihm verbunden waren. Der Hervortretendste und Bielbesprechenfte dieses fürstlichen Rreises war der Coufin des Königs, ber reichbeaabte, ritterliche Prinz Louis Ferdinand; da derfelbe indeffen seinen hauptsächlichsten Umgang unter den Cavallerieoffizieren mahlte, so tam Sufer nicht häufig mit ihm in Berührung und konnte er, wenn es geschah, neben der unwillführlichen Bewunde rung, die der geniale Pring einflößte, fich in feiner Rabe eines gewiffen unheimlichen Vorgefühls nicht erwehren. "Er war ein Meteor," pflegte er in späterer Zeit von ihm zu sagen, "und daß es fo früh und ehrenvoll erlosch, vielleicht die größte Gnade, die Sott ihm erzeigen konnte."

Außer den Hofgesellschaften erschlossen dem jungen Manne sich noch eine Menge anderer, glänzender Kreise; zumal das Haus seines Verwandten, des Majors von Schütz, versammelte eine große Anzahl vergnügungssüchtiger Leute. Hüser aber fühlte sich weder dort noch in ähnlichen Gesellschaften recht behaglich und an seinem Plaze, am Wenigsten da, wo Kartenspiel, gegen welches er einen

Abschen empfand, die Zeit verkurzte. Seine Denkwürdigkeiten berichten, daß er blode und linkisch, ein ziemlich ungeschickter Tanzer und sehr unbewandert in den gebräuchlichen faden Redensarten gewesen sei, aus denen sich die Unterhaltung mit jungen Damen ausammensette. Er hatte mithin, wie es scheint, das innere Gleich= gewicht noch nicht gefunden, das ihn als reiferen Mann in völliger Freiheit und Unbefangenheit überall sein eignes unverkünfteltes Selbst herauskehren ließ und, mit anspruchsloser Frische und richtigem Tatt verbunden, ihn liebenswürdig machte. Auch fühlte sein zartes fittliches Bewußtsein fich vielfach abgestoßen durch lare Grundfate und unmoralische Verhältnisse, und wo sie ihm entgegentraten, zog er aus den betreffenden Kreisen fich zurud. "Diese und die nachfte Folgezeit," schreibt er in seinen Memorabilien, "war im Allgemeinen eine Zeit des frivolften, materiellsten Lebens. Bon höheren als ichongeiftigen Genüffen, welche doch oft auch nur in einer verklärten Sinnlichkeit wurzelten, war mit seltenen Ausnahmen auch bei Denjenigen, die etwas Befferes als das Materielle suchten, nicht die Rede. Dennoch wurde das Edelste und Höchste nicht aanz erftickt; es lag in Vielen von uns wie eine alimmende Rohle unter der Asche versteckt und entzündete sich, so= bald der Wind der Züchtigung diese Asche fortblies, zu erneuter Gluth."

Die schöngeistigen Genüsse, beren obige Worte gedenken, waren in jenen Tagen nun allerdings von schwerwiegender Bedeutung. Befand man sich doch im Zenith der Triumphe deutscher klassischer Boesie und wurde von den Musen mit einem ganzen Füllhorn köstlicher Gaben überschüttet. Die Söhne und Töchter dieser Periode hatten Veranlassung genug, sich zu berauschen an dem schäumenden Trank, den die Hand der Dichtkunst ihnen bot und dessen stärkende und läuternde Kraft sie zum Theil erst an ihren Seelen erfahren lernten, als die narkotische Wirkung verslogen und die belebende Wärme geblieben war.

Doch nicht bas Jahrhundert, nicht ber junge Mann, beffen Schickfale wir begleiten, befand fich bereits auf dieser letteren Stufe. Ahnungslos dem Ernfte erschütternder Ereigniffe entgegengehend, schwelgte er mit seinen Zeitgenossen in dem Reichthum ästhetischer Genüsse, denen sein Serz so empfänglich entgegenschlug. War ihm selbst auch die Gabe poetischer Gestaltung nicht im geringsten Maße verliehen, so besaß er dagegen die Fähigkeit des Aufnehmens und Nachempfindens bichterischer Schönheiten in hohem Grade. Mit Goethe hatte er fich durch den Got von Berlichingen zuerst befreundet, bald weckte auch der Egmont seine Bewunderung. Und dann jene köstliche, unerreichte Goethe'sche Lyrik, von der die einzelnen Blüthen der damaligen Jugend eine um die andere in den Schoof fielen! Welchen entzückenden Ausdruck fand in ihnen das Jünglingsgemuth für jede seiner eigenen wechselnden, halbverstandenen Stimmungen, wie treu ift der spätere Mann, der Greis noch dieser Vorliebe geblieben! Raum gab es eins der vorzüglicheren kleinen Goethe'schen Gebichte, bas er nicht noch in vorge gerückteren Jahren zu citiren oder mit den einft so beliebten Relterschen und Reichhardt'schen Melodieen zu fingen gewußt hatte. Schiller's Rhetorik ftand seinem Naturell allerdings ferner, indeffen waren und blieben die Jungfrau von Orleans und vor Allem die Ballenstein-Trilogie Gegenstände seiner begeisterten Anerkennung und öfters wiederholten Beschäftigung. Daß aber jest und später die Romantiker ihn zu fesseln vermochten, unter ihnen namentlich Tieck sein Liebling blieb, mag sich aus der frühen hinneigung zum Mittelalter und der ganzen Richtung junger Gemuther jener Epoche erklaren, in die unfre heutige Welt fich nur schwer hineinzuversetzen im Stande ift.

Alle jene neuen literarischen Erscheinungen zu lesen und am Liebsten vorzulesen, war Hüsers größte Freude. Sein gewöhnsliches Publikum dabei war — die alte Tante Fieke, die den Büchern gegenüber lange nicht so rigords und wählerisch verfuhr,

wie im wirklichen Leben. Mit Vorliebe allerdings hörte sie Lasfontaine'sche und andere beliebte sentimentale Romane, ließ es insbessen sich auch ziemlich gnädig gefallen, wenn der junge Resse ihr mit einer, mannichsacher Modulation sähigen Stimme die Werke der Dichterfürsten vortrug. In diesen häuslichen Abenden, denen er gern eine glänzende Gesellschaft opserte, übte Hüser zuerst sein schönes Vorlesertalent, mit welchem er später manchen Freundesskreis wahrhaft befriedigte. Namentlich poetische Sachen gab er in warmem und durchaus richtigem Vortrage wieder, der, ganz der natürlichen Empsindung und dem einsachen Verständniß des Schönen entspringend, sich zum ergreisenden Pathos zu steigern vermochte. Ihn Rollen, wie den Wallenstein, den König Lear, den Nathan und ähnliche lesen zu hören, bot einen reichen Genuß.

Bergönnte es ihm doch auch seine damalige auskömmliche Lage, fich nach den beften Muftern zu bilden. Ueber die Bretter in Melpomene's Tempel, den ihr junger Berehrer fleißig besuchte, schritten einige ber geweihteften seiner Priefter und Priefterinnen. Unter den ersteren waren es zu Anfang des Jahrhunderts vorzugs= weise Iffland, Mattausch, Czechtiskn, der die Bosewichte mit fürch= terlicher Wahrheit spielte, Herdt, der alte Greibe, Kaselitz und der treffliche Komiker Unzelmann, unter den letteren Madame Baranius, Demoiselle Döbbelin, Madame Gunike (die später unter bem Namen handel-Schut berühmte), welche der Berliner Bühne Glanz verliehen. Weit überragt aber wurden alle durch zwei Er= scheinungen, wie fie die dramatische Kunft, nach Husers Meinung, seitdem nicht wieder aufzuweisen gehabt — Fleck und Friederike Unzelmann, spätere Madame Bethmann. Fled als Karl Moor, als Otto von Wittelsbach, als Rolla in den Spaniern in Peru, als Fiesco, als Lear, als Oboardo in Emilia Galotti, vor Allem als Wallenstein, gab unvergefliche Eindrücke. Hüser erinnerte sich namentlich der fast überwältigenden Großartigkeit seines Auftretens, wenn er als Fiesco die Erzählung der Thierfabel mit den

Worten schloß: "aber, Genueser, es war der Lowe!" — Radame Unzelmann schildert der von ihrem Spiel und ihrer Persönlichkit Hingeriffene als eine Zauberin auf dramatischem Gebiet, im gleichen Mage die Gunft der heitern, wie der ernften Muse genießend. Bo fie erschien, welche Rolle fie ergriff, ob in verführerischer Leich tiakeit tandelnd, oder durch erschütternde Tragik die Berzen bewegend, stets bildete sie das Augenmerk, das Entzücken der Auschauer. Unter den zahlreichen Leiftungen, die er von ihr sah, wollte Sufer ihre Grafin Orfina die ergreifendste bedunken. Der junge Offizier widmete der begabten Künftlerin und reizenden Frau längere Zeit eine schwärmerische Anbetung, jedoch nur ans der Ferne. Er vermied sogar die Gelegenheit, sich ihr vorstellen zu laffen, sowohl um dem Conflikt mit seinen Grundsätzen aus bem Wege zu gehen, als auch um durch nähere Bekanntichaft fein Ibeal nicht der Gefahr der Verkleinerung auszuseten. theatralischer Bedeutung zollte er alle Anerkennung, aber nur in komisch=gemüthlichen Rollen. Wo er sich an tragische Aufgaben magte, wie er in Verblendung über die Grenzen seines Talents mit Vorliebe that, lieferte er zuweilen eine Travestie des darzuftellenden Charatters; besonders mar dies in der Parthie des Ballenstein der Fall.

Auch die großen italienischen Opern, welche zur Carnevalszeit der König im Opernhause aussühren ließ und zu denen alle Offiziere unentgeltlichen Zutritt erhielten, machten Bergnügen, wenn auch ein durch mehrstündiges Warten vor Beginn der Vorstellung etwas theuer erkauftes, da wegen des starken Andrangs man sich in der frühsten Nachmittagsstunde einzusinden genöthigt war, wollte man einen der bessern Plätze erlangen. Als Sänger zeichneten sich damals Fantozzi, Concialini, Tombolini und Fischer, als Sängerinnen Mad. Marchetti-Fantozzi, Mad. Schick und Demoiselle Schmalz aus. Doch wurden diese Opern mehr als Faschingslustbarkeiten, denn als Kunstgenüsse behandelt; die rechte Freude an

der Musik erwachte erst einige Jahre später in dem Jünglinge und dann waren es vorzugsweise Mozarts Zauberklänge, die ihm die Seele hinnahmen.

Im Sommer 1802 wurde Hüser zum ersten Male und in den folgenden Jahren wiederholt von plöglich auftretender, heftiger Lungenentzündung befallen, von welcher er, durch treue Schwefter= hand gepflegt, jedesmal gludlich genas. Um fich indessen nach dem ersten und gefährlichsten dieser Anfälle gründlich zu erholen, begab er fich mit zweimonatlichem Urlaub nach Magdeburg, wo ber Bruber seines Vaters als Artillerieoffizier vom Plat in Garnison stand. Ein kluger, benkender Ropf und von manchen technischen Kenntniffen unterftütt, grübelte berselbe unausgesett über allerlei Erfindungen und Berbefferungen, sowohl der Infanterie-Schiefgewehre, als auch namentlich ber artilleriftischen Geschütze und Projektile. Er weihte seinen Neffen in diese Versuche ein und berfelbe vernahm Dinge, von denen er bisher keine Vorstellung gehabt. Zugleich aber tagte ihm der Gedanke, daß eine umfaffendere Grundlage wiffenschaftlicher Bildung dazu gehöre, als ber Onkel fie besaß, um die Probleme löfen zu können, die bei den Arbeiten sich fortwährend hemmend und verwirrend ergaben. Diefe sein Nachdenken beschäftigende Wahrnehmung biente ihm selbst zum Antriebe, mehr und Gründlicheres zu lernen, als er bisher für nöthig gehalten. Auch mit der Fortifikationslehre beschäftigte sich der Dheim eifrig und es machte ihm Freude, seinen jungen Gaft in dieselbe einzuführen, wobei ihm als praktische Erläuterung der Besuch aller Festungswerke von Magdeburg diente, so daß Hüser die Stärken und Schwächen dieses wichtigen Waffenplages genau kennen lernte, was in der Folgezeit nicht ohne Nugen für ihn blieb. Bon den oben erwähnten artilleristischen Erfinbungen aber bleibt noch zu berichten, daß einige Sahre später, mit Genehmigung des Königs und unter Zuziehung einer dafür ernannten Prüfungscommission, der Vater des jungen Mannes Bersuche anstellen ließ, in wie weit die Iden seines Bruders für die Armee verwendbar sein dürsten. "Es wurden," schreibt Hüser, "in der Angelegenheit eine Menge von Cabinetsordres erlassen und Berichte geschrieben, ohne daß etwas dabei heraus kam. Die gemachten Einwürse und Ausstellungen würden vermuthlich sehr leicht zu heben gewesen sein; wer aber den Zunstgeist der damaligen Artillerie und überhaupt die Lust am Hergebrachten und das Bestreben, nichts Neues ausstommen zu lassen, die damals in unserer Armee herrschten, noch aus eigner Ersahrung kennt, wird es begreislich sinden, daß das Urtheil völlig absprechend aussiel. Und dennoch sind später manche von diesen Ersindungen bei der Berbesserung unserer Schießwassen wieder zu Tage gekommen."

Bon Magdeburg zurückgekehrt, ließ der junge Lieutenant über seine neugefaßten Bildungsentschlüsse kein Gras wachsen. Er besuchte die Borträge des Professor Hartung über griechische Geschichte und arbeitete das Bernommene zu Hause aus, hörte sodann in der Artillerieakademie Kriegsgeschichte bei Professor Stüper, Mathematik bei Professor Hobert, Militairwissenschaft bei dem Lehrer der Akademie, Lieutenant Streit von der Artillerie. Auch die sehr geistreichen Borlesungen über Strategie, die der General von Phul hielt, fanden an Hüser einen aufmerksamen Zuhörer.

Um diese Zeit hatte auch die erste Liebe ihren Einzug in das jugendliche Herz gehalten und zwar, dem Anschein nach, eine erwiederte, von ernsten Lebenshoffnungen getragene Liebe. Der Gegenstand derselben und ihre näheren Umstände sind unbekannt. Die Aufzeichnungen gleiten slüchtig, aber mit innigem Gesühl an dieser Episode dahin. Wir ersahren nur, daß die Geliebte (und welche Geliebte wäre das nicht!) "eins der liebenswürdigsten Wesen, die je auf Erden lebten" gewesen ist und daß "ein schmerzliches Vershängniß" nach zwei Jahren die Trennung der Herzen verschuldete.

Doch sprechen die Blätter, aus benen wir schöpfen, wiederholt von dem veredelnden Einfluß dieser Neigung, welche ihren Träger zu immer ernsterem Streben nach männlicher Reise und Tüchtigkeit anspornte, ihn alle Reste kindischen Wesens abthun lehrte und ihm zugleich zum schüßenden Talisman im wirren Strudel einer seichten und leichtsertigen Gesellschaft wurde.

Mittlerweile war der Oberftlieutenant von hufer zum Oberften und Commandeur des in Berlin garnisonirenden dritten Artillerieregiments ernannt worden, deffen Chef der General= lieutenant von Tempelhof war und bei welchem zu jener Zeit der aus hannöverschen in preußische Dienste getretene Major Scharnhorst als Oberftlieutenant fich befand. Der junge hüser lernte diesen außerordentlichen Mann bei seinem Vater kennen, ohne die leiseste Vorahnung weder von der einstigen Verflechtung seines eigenen Schickfals mit demfelben, noch von der unfterblichen Bebeutung, welche ber Name Scharnhorft für die Geschichte des Vaterlandes gewinnen sollte. Bei seinen damaligen Regi= mentsgefährten und zumal bei seinem ganz anders gearteten Borgesetten, dem Oberften von Sufer, galt im Gegentheil der ruhige, schweigsam in fich gekehrte, bem Anschein nach langsame Scharnhorst für schwerfällig und trocken, und man machte sich nur geringe Erwartungen von seiner militärischen Zukunft.

Für Heinrich war es natürlich von größtem Werthe, den geliebten Bater auf's Reue in seiner Rähe zu haben, wenn er sich es auch eingestehen mußte, daß ein fremder, störender Geist in der Familie walte. Das Verhältniß zur Stiefsmutter wollte sich auch jetzt nicht günstiger gestalten, doch hat bei reiserer Erkenntniß der Sohn nicht angestanden, sich selbst eine wesentliche Mitschuld an den gespannten Beziehungen beizumessen. In Folge derselben sowohl, als auch weil die Wohnung für die ganze Familie nicht ausreichte, bezog er von jetzt an ein eignes Logis, ansangs im Verein mit befreundeten Regimentskameraden,

spater mit seinem jungeren Bruber und einem Sunter von Binning, welche beide Knaben — denn so durfte man fie trok ihrer militärischen Stellung nennen — seiner Aufficht anvertraut maren. Der junge Ludwig von Sufer, der einzige Stiefbruder aus zweiter Ehe bes Baters, trat im dreizehnten Lebensjahre als Gefreiter-Corporal in das Regiment von Arnim ein, nachbem man seine Erziehung im ländlichen Predigerhause für vollendet erachtete. Schwächlich von Körper und klein felbft für fein Alter, muß er in der soldatischen Rleidung eine höchst auffallende Erscheinung abgegeben haben, da er gewiffermaßen Auffehn erregte. "Beld' ein Soldatenpuppchen", rief eine bem jungen Menfchen begegnende Dame; "auf einem filbernen Teller zu prafentiren!" Gine mit Obst handelnde Hökerin aber gab ihrer Anficht einen draftischeren, ächt berlinischen Ausdruck, als die Brüder an ihrer Bude Aepfel faufen wollten und der jungere fich erlaubte, Ausstellungen an Baare und Preis zu machen. "I feh' doch Gener," rief fie ihm nach, "so'n Endeken Milletar! dem schlag' id mit de Mete uf's Sauptquartier, det de janze preusche Armee wackelt!"

Die Folgezeit besserte natürlich den ungewöhnlichen Mangel an Körpermaaß, aber doch nur sehr allmählig und unvollkommen, und noch als nach seiner Ernennung zum Fähnrich (b. h. Offizier) die Borstellung beim Könige stattsand, ging zum großen Schmerze des kriegsmuthigen Jünglings Seine Majestät mit der hingeworfenen Bemerkung an ihm vorüber: "Fähnrich?" Scheint kein zu sein!"

Neben diesen scherzhaften Verdrießlichkeiten ergab sich übrigens für den älteren Bruder manche ernstere Unannehmlichkeit aus der ihm übertragenen Bevormundung des jüngeren. Zugleich hatte eine Veranlassung harmlos fröhlichen Vergnügens aufgehört, seit die Ritte auf's Land, die dem Besuch des Knaben gegolten hatten, zwecklos geworden. Wie es scheint, psiegten in jener Pfarrersfamilie muntere jugendliche Gesclichaften zusammenzutreffen, welche

den Punkt der Anziehung bildeten, denn durch die höhere Weihe eines geiftlichen Hauses wurde eine solche keinenfalls ausgeübt. Bare nicht durch Erscheinung und Wesen seines verehrten Oheims, bes Hofpredigers Michaelis, ein anderer und befferer Typus des protestantischen Geiftlichen dem jungen Offizier bekannt geworben, er hatte sehr niedrige Begriffe von den Dienern der Kirche ein= gesogen in dem Kreise der Landpfarrer, die er hier kennen lernte. Weder ein Oberlin noch auch ein "ehrwürdiger Pfarrer von Grünau" befand sich darunter. Mancher von ihnen mochte zur Zeit des Wöllnerschen Editts eine Maste orthodoxer Frömmigkeit por's Antlit genommen, fie aber langft wieder fallen gelaffen haben. In ihren abgelegenen Dörfern ohne jede Beziehung zu geistigen und geiftlichen Interessen, sich selbst und ber gemeinen Auffaffung ihres Amtes als einer nahrhaften Berforgung über= laffen, gab fich bei ihnen tein Funke von Glaubenswärme und seelsorgerischer Gewissenhaftigkeit kund. Die bessern lebten, nach möglichft rascher Absolvirung ihrer Berufspflichten, der Beftellung ihrer Aecker oder einem ergiebigen Nebenerwerb, wie ihn beispiels= weise die ganz handwerksmäßig betriebene Aufnahme und Ausbilbung von Zöglingen abgab. Die schlimmeren, und ihrer war teine geringe Bahl, sanken immer tiefer bis zum völligen Berläugnen nicht blos jedes driftlichen Sittengesetzes, sondern auch jedes äußern geistlichen Anstandes. Hüser erzählt als beglaubigte Thatsache, daß ein benachbarter College des Erziehers seines Bruders, den man vor Beginn des Gottesdienstes und während bes Gesanges in ber Sakriftei Rarten spielend wufite, auf dem Bege zwischen Altar und Kanzel das haftig eingesteckte Kartenspiel aus der Tasche verlor, so daß die bunten Blätter mährend ber Predigt auf dem Fußboden herumlagen, woran die Gemeinde benn nicht einmal sonderlichen Anftog nahm.

Diese wie die vorhergehenden Mittheilungen verwollständigen das Bild einer traurigen, haltlosen Zeit. In der Gesellschaft,

ber Kirche, der Armee, überall morscher Boden, Sumpfgrtrügerisch schillernder Begetation überwachsen, und die se sunden Stellen kaum noch erkennbar. Schon aber war it mer aufgehoben, unter bessen gewichtigem Schlage das i Fundament einsinken und reineren und dauerhafteren Grbes Bolkslebens den Platz frei machen sollte.

## Piertes Kapitel.

I

Gewitterschwüle und Ansbruch des Sturms. Die Schlacht von Auerstädt und die Capitulation von Prenzlau. 1805 und 1806.

Da es nicht Aufgabe dieser Erzählung ift, die allgemeinen Berhältniffe des politischen Lebens und Treibens im damaligen Preußen zu berühren, ober die in jenen Tagen beginnende Bewegung der Geister zu schildern, so genüge es, in Kurze baran zu erinnern, daß die öffentliche Meinung im Jahre 1805 immer ent= schiedener von der Unabwendbarkeit, der Nothwendigkeit des Krieges gegen Frankreich überzeugt wurde. Entrüftung über die Politik bes Bögerns mar an die Stelle der bisherigen vertrauensvollen Ruhe getreten, zumal die Armee verlangte immer dringender und heftiger nach dem Losschlagen, bevor die französischen Siege jeden Bundesgenoffen gelähmt, die Winkelzuge der französischen Diplomatie jeden Bundesgenoffen entfremdet hatten. Mikstimmuna gegen den sonst so geliebten und verehrten Monarchen herrschte un= ter den militärischen und zum Theil auch den burgerlichen Bewohnern Berlins und fand ihren Ausbruck in verschiedener Beife.

Hüfer, wenn auch nicht zu jenen aufgeregteften Militärkreisen gehörig, an deren Spiße der Prinz Louis Ferdinand stand, und ziemlich harmlos den Pflichten und Freuden der Gegenwart lebend, theilte doch bis zu einem gewissen Grade die Ungeduld seiner

Rameraden und den Verdruß über die Schwankungen, welche Preußen in den Jahren 1805 und 1806 abwechselnd nach verschiedenen Seiten Front machen ließen und mehrfache Ruftungen veranlaßten, welche niemals zum erwünschten Ziele friegerischen Handelns zu führen schienen. Im September 1805 war der Oberft von Hüfer durch die Ernennung zum Chef des neu errichteten reitenden Artillerieregiments geehrt worden und hatte kurz barauf den Befehl erhalten, daffelbe der Armee zuzuführen, welche ber Herzog von Braunschweig, wie man bestimmt hoffte, gegen Frank reich, zusammenzog. Im October erhielt unvermuthet auch das Regiment von Arnim Marschordre. Ein herzbrechender Abschied von Angehörigen und Freunden ward genommen, da man mur von Schlacht und Heldentod träumte. Nach einigen Rreuz- und Querzügen fam das Regiment in der Gegend von Gotha in Quartier. In Gotha felbst aber befand sich, nachdem es anfangs in Hilbesheim gewesen, das Hauptquartier des Herzogs und bei dem felben Hüsers Vater.

"Es war für mich," lesen wir in den mehrerwähnten Aufzeichnungen, "eine große Freude, da ich als Abjutant fast täglich zur Parole nach Gotha reiten mußte, in beständigem Verkehr mit meinem lieben Bater stehen zu können. Auch hatte ich manche Gelegenheit, interessante Bekanntschaften zu machen. Der Herzog von Braunschweig war abwesend und der General von Rüchel sührte unterdessen das Commando. Dieser machte mir den Eindruck eines sehr tüchtigen und bedeutenden Mannes. Er hatte etwas Imposantes und alle seine Besehle waren bestimmt und sachgemäß. Seine Abjutanten waren der Major von Brixen, ein äußerst gescheuter Mann, und der Lieutenant Graf Friedrich Dohna"), den ich hier zuerst kennen lernte. Wein Bater stellte mich auch dem Herzoge und der Herzogin von Gotha vor, die sich sehr anäbig

<sup>\*)</sup> Der fpatere Feldmarichall und Dberftfammerer.

bezeigten und mich zur Abendtafel einluden, sowie ich auch mehr= mals in Gesellschaften bei dem Hofmarschall von Salis, dem Herrn von Wangenheim und der Frau von Bechtoldsheim mich befand. War ich nicht in Gotha, so verbrachte ich die meiste Zeit auf dem Gute eines Herrn von B., bei welchem mein Regiments= commandeur, der Major von Klaeden, und mehrere andere Offiziere einquartiert lagen. hier war überhaupt ber Sammelplat vieler Rameraden, und da Herr von W. ein sehr freundlicher, jovialer Wirth war und uns stets mit großer Gastfreiheit aufnahm, so bedachten wir zu wenig, wie läftig auf die Dauer eine so lang= wierige und ftarke Einquartierung für die fehr zahlreiche und finanziell nicht gut geftellte Familie werden muffe. Die Hausfrau, eine ehrenwerthe, mutterliche Dame, erschien mir zwar öfters etwas bedrudt und forgenvoll; zum klaren Bewußtsein kam mir bas Ber= hältniß aber erft, als ich eines Mittags mit andern Offizieren bort speiste und mit Brodkugelchen scherzend nach den Kindern warf. Da sagte die eine der Töchter, ein Mädchen von etwa neun Jahren, mit fehr ernfthaftem Geficht: "Sie werfen mit Brod und das Brod ift doch so theuer." Ich schämte mich sehr, nahm ferner nicht mehr so häufig die Gaftfreundschaft des Hauses in Anspruch und habe diefe Lehre nie vergeffen. Ein solches unnützes Spiel mit nöthigen Nahrungsmitteln ift mir seitdem stets zuwider aewesen.

"Bald mußten wir inne werden, daß auch jetzt unsere gesträumten Heldenthaten sich nicht verwirklichen sollten, daß es zum Kriege mit Frankreich wieder nicht kommen werde. So sehr uns diese Wendung der Dinge verdroß, waren wir doch froh, als das unter solchen Umständen zwecklose Herumlagern ein Ende erreichte und für uns der Besehl zum Kückmarsch eintraf, während ein anderes Corps in Hannover zurücklieb, welches damals durch Preußen beseht wurde. Die Trennung von der Gothaer Gegend und von der Stadt selbst, die mir außerordentlich gesiel, ward mir

zwar schwer, doch freute ich mich sehr auf das Wiedersehn meiner Schwester und meiner Freunde. Unser Rudmarich, ben wir am 7. Februar 1806 antraten, führte uns über Weimar, und gar p gern hätte ich mich lange genug bort aufgehalten, um die Stätten, an denen die größten Dichter unserer Nation gewandelt hatten und noch wandelten, aufzusuchen, dazu fehlte es aber ganzlich an Zeit. Nur am Abend wurde natürlich das berühmte Theater be sucht und ich sah Manisell Jagemann, fühlte mich aber in meinen Erwartungen getäuscht, vielleicht weil fie zu hoch gespannt waren, vielleicht auch, weil ich an ausgezeichnete Leistungen gewöhnt war. Mir ift nicht einmal das Stud, welches man gab, im Gedächtnis geblieben. Am nächsten Tage führte unser Marsch über das Feld, auf dem wir noch vor Ablauf des Jahres unfer größtes Unglud erleben follten, über das Schlachtfeld von Auerstädt. Ahnungslos marschirten wir über die später so unvergeklichen Stellen, betrach teten dagegen mit großem Interesse auf einem der folgenden Märsche das Schlachtfeld von Lüten, auf welchem der große Gustav Adolf seine Laufbahn beendete. Am 27. Februar rucken wir denn endlich glücklich in Berlin ein und ich konnte am folgenden Tage meinen Geburtstag frohlich mit den Meinigen begehen."

Da die Truppen sogleich auf den Friedensfuß gesetzt wurden, so sing man an, sich wieder dauernd einzurichten und die alten Beschäftigungen und Beziehungen wieder aufzunehmen. Hüser aber hatte kaum einen abermaligen (den letzten) Anfall jener früher erwähnten, sich wiederholenden Lungenentzündungen überstanden, als gegen Ende des April das Regiment neue Marschordre empfing. Im Interesse Frankreichs, seines zeitweiligen Bundesgenossen, war Preußen genöthigt, gegen Schweden zu rüsten und ein Truppenscorps an die pommersche Grenze vorzuschieden. Das erschien den dazu Bestimmten mehr langweilig als gefährlich, und überzeugt, daß es wiederum zu keiner kriegerischen Aktion kommen werde,

nahm man den Abschied nicht so tragisch als das vorige Mal. In der That folgte auch mahrend der Sommermonate ein ziemlich mußiges Umbertreiben in Cantonnements in der Gegend von Pasewalk, an welchem Orte das Hauptquartier des Höchstkomman= birenden, des Generals von Kalfreuth, fich befand. Sufer, der als Adjutant seines Regimentscommandeurs, des Majors von Rlaeden, ben letteren öfters in die Stadt zu begleiten hatte, knupfte manche später wieder aufgenommene Bekanntschaft unter den dort garnisonirenden Offizieren vom Dragonerregiment der Königin, sowie unter den dem Hauptquartier angehörigen Militarpersonen an. So kam er hier auch zuerst in nähere Berührung mit dem durch seine Schriften bekannten Chef bes Generalstabes, Oberst von Maffenbach, welcher bald barauf eine gewisse Bedeutung in seinem eigenen und dem Leben seines Baters gewinnen sollte. Auch nach Stettin ward ein Ausflug unternommen, der nicht nur durch die erste Besteigung eines Seeschiffs benkwürdig wurde, sondern auch einige auffallende militärische Erfahrungen eintrug. Der Gouverneur von Stettin, Generallieutenant von Romberg, bei welchem der junge Mann sich zu melden hatte, empfing ihn in einem Großvater= stuhl sipend, oder vielmehr sich darin verlierend, als eine völlig eingeschrumpfte Mumie, und da die Stimme des fast Neunzigjährigen ebenso schwach war, als sein Körper zusammengesunken, so bemerkte Hüfer in den erften Augenblicken nach seinem Eintritt gar nicht die Anwesenheit des Generals, bis er zwischen den hohen Lehnen bes Seffels die kleine Geftalt sich regen sah. Bon hier aus sich auf die Parade begebend, erblickte er den Truppencommandeur, Generallieutenant von Birch, zu Pferde anlangend, neben ihm eine Ordonnanz, welche einen hoben Fußschemel trug. Mit Sulfe desfelben und unter großer Beschwerde kam der hohe Befehlshaber aus dem Steigbügel und mit benselben Anftalten, denselben vielfachen Bemühungen nach beendeter Parade wieder auf's Pferd aurück. "Solche Auftritte," fügt Hüser dieser Erzählung hinzu,

"gehören nicht blos dem persönlichen Gedächtniß, sondern dienen zur Erklärung mancher später über die Armee hereinbrechenden Unglücksfälle".

Bon ben wechselnden Strömungen der politischen Zugluft jener Monate ersuhr man wenig; eine große Ueberraschung verbreitete mithin unter den cantonnirenden Truppen zu Ende des August die Nachricht, daß eine neue Berwendung ihnen bevorstehe und der Ausbruch des Krieges gegen Frankreich nicht zu bezweiseln sei. Mit Freuden trat das Regiment seine veränderte Marschroute an und zog im Lause des September die in die Umgegend von Ersurt, woselbst es am siedenten Oktober das Cantonnirungsquartier Stotternheim erreichte. Zedermann hatte in den letzten Wochen die Ueberzeugung gewonnen, daß es diesmal Ernst werde und der Beginn der Feindseligkeiten nicht mehr vermieden werden könne, Niemand jedoch schien einen schlimmen Ausgang nur für möglich zu halten, und Hoffnung und guter Muth beseelte Alle.

Wir laffen die nun beginnenden Erlebniffe biefer Zeit traurigften Angedenkens wiederum in Sufers eigenen Worten folgen.

"In Erfurt, wohin mich meine Abjutantengeschäfte führten, hatte ich die Freude, meinen Bater zu treffen, der zum Commandeur der Artillerie bei der Hauptarmee ernannt war. Zugleich aber ward mir zu meiner großen Bestürzung die Gelegenheit, die Unentschlossenheit und Verwirrung zu bemerken, welche in wenigen Tagen unser Schicksal entscheiden sollten. Schon mangelte es an Brod und Fourage, und die Truppentheile, denen das Abholen dieser nothwendigen Erfordernisse aus Erfurt aufgetragen war, mußten unverrichteter Sache wieder abziehen, was denn natürlich eine gedrückte Stimmung hervorries. Am neunten Oktober war das Rendezvous der ganzen Armee bei Erfurt, auch der König besandsich seit mehreren Tagen in Gesellschaft der Königin an diesem Orte und die abmarschirenden Truppen zogen in Parade an ihm vorüber. Es war ein schöner, stattlicher Anblick, der letzte, den die alte

preußische Armee darbot! Auch die Königin wohnte dem Vorbei= marich bei und fuhr bann nach Berlin zurud. Ihr schönes, wenn auch wehmuthig lächelndes Gesicht bei diesem Anlaß ist auch eine ber unvergeflichen Erinnerungen diefer Tage. Wir bekamen das Dorf Mellingen zum Quartier, wo wir erft spät Abends anlangten. Als es schon dämmerte, war die Batterie des Capitain von Röhl an uns vorbeigetrabt, und ihr Anführer, den ich durch meinen Bater kannte, rief mir im Vorrüberreiten frohen Muthes zu: "Der Bring Louis schlägt die Frangosen bei Saalfeld, ich bin mit der Batterie zur Unterftützung abgeschickt!" — In völliger Finfterniß in unser Quartier eingerückt, ohne alle Kenntniß sowohl der Gegend, als auch der Stellung des Feindes, brachten wir die Nacht in ziemlicher Spannung zu. Sobald der Morgen des zehnten graute, sah man einzelne fächfische Solbaten, theils leicht verwundet, theils maffenlos durch den Ort ziehen. Diefer Anblick frappirte. Der General von Arnim, welcher ebenfalls im Dorfe im Quartier lag, tam auf die Strafe, ihm schlossen sich die meiften Offiziere und viele Unteroffiziere und Soldaten an, Alle in großer Erregung. Als wir abermals einen sächfischen Susaren, ein Pflafter auf der Rafe, in Gile vorbeireiten sahen, schidte der General mich demselben nach, um ihn über die ihm bekannten Thatsachen zu befragen. Er berichtete benn, daß die Truppen bei Saalfeld völlig geschlagen und zersprengt worden seien. Rurz darauf erschien der Capitain von Ankpusch vom Generalstabe, um die Annäherung des Königs und des Herzogs von Braunschweig anzuzeigen und gleichzeitig die Beisung zu überbringen, daß man die Truppen möglichst vor dem Anblick der flüchtigen Sachsen hüten solle, um alle Entmuthigung zu vermeiben, was freilich schon zu spät kam. Der General von Arnim, der Major von Klaeden und ich bestiegen nun unsere Pferde, um dem Könige entgegenzureiten, den wir am Ausgange bes Dorfes bereits erblickten. In einen großen blauen Mantel gehüllt, ritt er einen kleinen Schimmel, neben ihm der Herzog von Braunschweig,

hinter ihm ein großes Gefolge, unter welchem sich auch mein Bater befand; der ganze Zug näherte sich sehr langsam, sehr still und niedergeschlagen und machte mir den Eindruck eines großen Leichenzuges. Als wir den König erreicht hatten, sagte er zum General Arnim: "Prinz Louis hat einen dummen Streich gemacht und hat einen echee erlitten; ich denke, wir werden die Scharte aber wohl wieder auswehen."

"Der Ronig begab fich barauf mit bem größten Theil bes Gefolges burch bas Dorf nach Beimar; auch mein Bater, ben ich in fehr trüber Stimmung fand, blieb in diefem Buge, mahrend ber Herzog von Braunschweig mit seinen Abjutanten in der Mühle von Mellingen abstieg. Sier wurden nun die ferneren Befehle für die Truppen ausgefertigt und man war noch damit beschäftigt, als der Capitain von Kleift, Adjutant des Prinzen Louis, den König suchend, durch das Dorf kam und die Nachricht von dem Tode des Prinzen überbrachte. Eine neue tiefe Erschütterung! Doch hatten wir keine Zeit, unsern Gedanken nachzuhängen, da fogleich aufgebrochen und in ein Lager bei Beimar marschirt wurde. Die Nacht verging fehr unruhig unter beständigen Anfragen und vielem Getümmel, da unaufhörlich neue Truppen anrückten, der folgende Tag mir perfonlich unter mehrfachem Sin- und herreiten zwischen dem Lager und Weimar, wo das Sauptquartier fich befand und wo Alles rathlos mit den Köpfen gegen einander lief. Am Dreizehnten, Nachmittags, brach die Armee auf, als die Nachricht von der Ankunft der Franzosen in unserem Ruden und der Besetzung Naumburgs und des Paffes von Rofen eingegangen war. Bir marschirten bis in die Gegend von Auerstädt und bezogen spät Abends einen Bivouak. Die Nacht wurde fehr kalt, die Leute hatten weder Solz noch Effen. Einige am Wege ftehende Beidenbäume wurden zwar gefällt und angezündet, die grünen Reiser ichwälten aber nur, verbreiteten feine Barme, dafür einen graßlichen Rauch, der faft die Augen ausbig. An Schlaf alfo abermals

fein Gedanke. Bei anbrechendem Morgen hörten wir in einiger Entfernung erft klein Bewehrfeuer, bann auch Ranonenschuffe, und bald verbreitete fich das Gerücht, der Feldmarschall Möllendorf habe 6000 Franzosen zu Gefangenen gemacht. Muth und Hoffnung belebten fich wieder, Jeber sehnte fich nur, erft am Rampfe theilnehmen zu dürfen. Ein großer Theil der Truppen marschirte ab, nur die Reserve, zu der auch unser Regiment gehörte, blieb noch zurud. Da indeffen das Weuern immer ftarker murde, brachen auch wir auf. Als wir eben einen Hohlmeg paffirten, kam ber Befehl, daß eins unfrer Bataillone die Bagage des Königs beden folle, und um teine Luden in der Marschlinie entstehen zu laffen, ward das erfte Bataillon dazu bestimmt, welches, da wir links abmarschirt waren, das lette im Zuge war. Ich ftand bei dem= felben, und weil ber Regimentscommandeur fich ebenfalls meiften= theils bei ihm aufzuhalten pflegte, so begleitete ich auch als Adjutant diefes Bataillon. Diesmal aber befand fich zufällig der Major von Klaeben vorn bei dem zweiten Bataillon, ich mich wie gewöhnlich beim erften, so geschah es, daß ich während der folgenden Ereignisse von meinem Regimentscommandeur getrennt blieb und mich dem Major von Vieregg, welcher das erfte Bataillon comman= dirte, anschließen mußte.

"Leider waren wir gezwungen, während die Schlacht wüthete, unthätig dazustehen. Wir konnten nicht einmal das Schlachtfeld erblicken, nur der grausige Lärm drang zu uns, der unter solchen Umständen sich doppelt schrecklich anhörte und uns in unsrer gezwungenen Ruhe fast zur Verzweislung brachte. Was wir sahen und vernahmen, machte uns ohnehin das Herz immer schwerer. Viele Blessirte zogen an uns vorüber und ihre Nachrichten lauteten schlecht. In einiger Entsernung von uns suhr ein Wagen im langsamsten Schritt vorbei; wir erfuhren, daß es der unglückliche Herzog von Braunschweig sei, der schwer verwundet fortgebracht werde; einzelne Cavalleristen, endlich ganze Truppentheile marschirten

eilig nach ber Seite von Beimar zu. Dies Alles konnte nichts Gutes bedeuten; zulett kam der Konig in unsere Rabe, gab einige Befehle und entfernte fich wieder. Gleichzeitig brachte ber Abjutant des Generals von Ralfreuth, unter deffen Commando die ganze Reserve stand, den Befehl zum Abmarsch, wobei wir erfuhren, daß die königliche Bagage, die wir zu beden glaubten, bereits unter Bedeckung einer Escadron Garde du Corps abgegangen fei. Unfer Marsch wurde auf Buttstädt und Frankenhausen dirigirt. Ersteren Ort erreichten wir in spater Nacht; auf der Strafe sollte bivouafirt und von den Einwohnern Brod und Branntwein zusammengebracht werden, doch waren wir genöthigt, um eine ganzliche Auflösung des Bataillons zu verhindern, wieder aufzubrechen, noch ehe die Nahrungsmittel da waren. Nur der eifrigften Bemühung ber Offiziere und Unteroffiziere gelang es, die muden und entmuthigten Soldaten, die ihre Gewehre verlaffen hatten und in die Häufer gelaufen maren, wieder zusammenzutreiben. In außerfter Erschöpfung marschirten wir weiter, die ganze Nacht burch, bis wir Morgens um zehn Uhr Frankenhausen erreichten. Sier trafen wir den General Grafen von Wartensleben, von welchem wir uns weitere Befehle erbaten, da Niemand wußte, mas geschehen solle. Wiewohl der Ort schon mit Truppen angefüllt war, ordnete er boch um unfres ermübeten Zuftandes willen unfere Einquartierung Ehe diese aber vollständig bewerkstelligt mar, glaubte man entfernten Ranonendonner zu hören; alles ritt, fuhr, lief nun eilig von dannen, und unter dem allgemeinen Geschrei: "die Franzosen fommen," blieb uns nichts übrig, als das Bataillon wieder zusammenzutrommeln und abzumarschiren. Glücklicherweise hatten bie Leute wenigstens vorher effen konnen. Da wir ben Auftrag erhalten, die Kriegskaffe zu decken, welche fich mit einer Schwadron husaren in der Gegend von Sangerhausen befinden sollte, so wurde der Marsch nach jenem Orte gerichtet. Ich selbst blieb, nachdem die Truppen das Städtchen Frankenhausen verlassen, noch eine Beile auf dem dortigen Marktplatz halten, um die beiden, das Bataillon bealeitenden Kanonen abzuwarten, bei welcher Gelegen= heit ich die Deutung des ganzen falschen Lärms kennen lernte. Der vermeinte Kanonendonner war nichts anders als der dumpfe Schall, den eine Rinnfteinbrude von fich gab, sobald Bagen barüber hinfuhren. Leider kam die Entdeckung zu spät, Alles befand fich unterwegs, ich folgte also mit den beiden Geschützen. So entfteben nicht felten, namentlich bei entmuthigten, zum Rückzug gezwungenen Truppen, Täuschungen, die oft sogar große Folgen nach fich ziehen. In unserer Umgebung bot sich jest das gräuliche Schauspiel der Lösung aller Bande bar. Glücklicherweise gelang es zwar, unser Bataillon in Ordnung zu erhalten; die Leute, nachdem fie wenigstens etwas gestärkt waren, zeigten guten Willen und Folgsamkeit. Bei ben andern Truppentheilen, die nun eine Straße mit uns zogen, sah es aber meist entsetzlich aus. Alle Ordnung verschwand je länger je mehr; soweit das Auge reichte, gewahrte man Soldaten, meist ohne Gewehre nach allen Seiten fortwandernd, ohne sich an irgend ein Commando, ein Zureden ihrer Obern zu kehren. Und diejenigen, welche ihre Gewehre von fich geworfen hatten, waren benen noch vorzuziehen, die in verzweifelter Ungebundenheit ihre Patronen verfeuerten. Man wußte nicht mehr, ob man in einen feindlichen Angriff gerathen sei, ober von den Rugeln der eignen Leute getroffen werbe, ein schrecklicher Zuftand, bem zu steuern es kein Mittel mehr gab. Bas uns felbft betraf, fo erreichten wir in tiefer Nacht ein Bivonakfeuer, ohne zu wiffen, ob Freund oder Feind uns gegenüberstehe. Bei vorsichtiger Annäherung ergab sich, daß es preußische Truppen verschiedener Waffen waren, die hier lagerten, unter Andern auch die Escadron Husaren mit den Kriegs= kaffenwagen, zu deren Bedeckung wir bestimmt worden. Wir ließen bas Bataillon für den Reft der Nacht im Dorfe Richstädt ein= quartieren und genoffen eigentlich zum erften Male einige Stunden ruhigen Schlafs. Am 16. Oktober, als wir, begleitet von den Husaren des Regiments Schimmelpfennig, die bei der Kriegstaffe bleiben follten, auf dem Wege nach Mansfeld marfchirten, ereignete sich abermals ein Vorfall, der den Beweis lieferte, wie fehr in einer geschlagenen Armee die Bande des Gehorfams fic lodern. Die Hufaren nämlich hatten, nachdem fie in einem Dorfe etwas geruht und gegeffen, keine Luft zum Aufbruch; fie murrten gegen ihren commandirenden Offizier, zogen endlich die Sabel und brangen auf ihn ein, so daß eine Compagnie unfres Bataillons gegen fie aufmarschiren und fie mit einer Salve bedroben mußte. worauf sie sich fügten. Um Mitternacht gelangten wir nach Aschers leben, wo ich ein vortreffliches Quartier erhielt. Rie hat mich ein gutes Bett so beglückt, wie dasjenige, in welches ich mich bier streckte, nie Kaffee mir so herrlich gemundet, als der, den meine freundlichen Wirthe mir noch in ber Nacht auf's Zimmer schickten. Andern Tages fanden wir im Städtchen die größte Entmuthiauna und Bekummerniß herrschend; dabei wußte Niemand etwas Gemiffes, nur die verschiedenartigften Gerüchte schwebten in ber Luft. Rach Einigen sollte Halle, nach Andern Magdeburg zum Sammelplat aller Truppen bestimmt sein, der König aber am letteren Orte fich befinden. Der Major von Vieregg, der nicht langer auf eigene Berantwortung umberziehen wollte, beschloß also, mich nach Magdeburg zu schicken, um vom Könige, oder, ware berselbe nicht anwesend, vom ältesten dort commandirenden General Berhaltungsbefehle für uns einzuholen. Mit mühsam aufgetriebenen Courierpferden reifte ich ab und erfuhr, als ich Magdeburg erreichte, bei meinem mit Beschäften überhäuften und um bas Schicksal ber Festung sehr besorgten Onkel, daß Seine Majestät fich noch hier befinde. Meinen durch die Unbilden des Marsches und der Strapagen in jammervollen Zustand versetten Anzug einigermaßen in Ordnung bringend, soweit es beim ganglichen Berluft meiner Bagage möglich mar, hielt ich mich eine Biertelftunde dort auf und begab mich alsdann zum Könige. Im Vorzimmer traf ich

ben Generaladjutanten von Kleist und den General von Schack, die sich von mir berichten ließen, was ich irgend von der Stellung des Feindes wissen mochte, denn auch hier herrschte die größte Ungewißheit darüber. Dann wurde ich zum Könige geführt, der mich mit der verdrießlichen Frage empfing: "Sie kommen wohl auch alle einzeln an?" "Um Verzeihung, Ew. Majestät, das Bataillon ist stets bei einander geblieben und in guter Ordnung," erwiederte ich, worauf sich der König etwas erheiterte, sich meinen Bericht abstatten ließ und das Einrücken des Bataillons in Magdeburg besahl. Dies geschah denn auch, nachdem ich während der Nacht zurückgesahren war, am andern Tage. Seine Majestät hatte unterdessen Magdeburg verlassen.

Beim Einrücken traf ich im Thor mit meinem Vater zusammen, der ebenfalls grade ankam. Welch' ein Wiedersehen! In den Mantel seiner Ordonnanz eingewickelt, ganz stumm und völlig vernichtet, hing der sonst so lebendige Mann auf seinem kleinen Fuchs, dessen Beine sich lahmend kaum noch fortschleppten. In Magdeburg fanden wir auch einzelne Theile des zweiten Bataillons Arnim unter meinem Onkel, dem Major von Schütz; was aus unserm Regimentscommandeur von Klaeden geworden, wußte damals Niemand; später erfuhren wir, daß er mit andern Theilen des zweiten Bataillons bei Erfurt in französische Gesangenschaft gerathen sei.

"Nachdem die Truppen den kurzen Aufenthalt in Magdeburg zu einiger Organisirung verwendet hatten, wurde unter dem Befehl des Fürsten von Hohenlohe ein Corps formirt, zu welchem auch das erste Bataillon unseres Regiments gehörte. Das zweite, nicht rechtzeitig marschsertig werdend, kam einige Tage später zum Corps des General von Blücher. Am 21. früh marschirte das Hohenlohe'sche Corps, bei dem auch mein Bater sich wieder befand, von Magdeburg aus und setzte seinen betrübten Rückzug unter Hunger und Beschwerden bis zum 27. fort, wobei wir wenigstens

bas Glud anhaltend trodener Witterung hatten. Für den aenannten Tag waren uns, die wir am vorhergehenden faft ganglich gefastet hatten, die Fleischtöpfe Egyptens in Boitenburg in der Ukermark in Aussicht gestellt, und wirklich waren wir dieser Starfung sehr bedürftig. Als wir uns aber nach Sonnenuntergang bem Orte näherten, fiel plöglich vor uns ein Ranonenschuß, in Eil wurde beghalb das Corps in Schlachtlinie geftellt und ber Dinge gewartet, die da kommen sollten, aber nicht kamen. Der aufgehende Mond ließ uns zwar ein beftändiges Sin= und Serreiten bemerken, ein Angriff erfolgte indeffen nicht. Franzosen in Boigenburg befanden, mar ficher; da man ihre Stärke jedoch nicht kannte, hielt man es für gerathen, links abzumarschiren und ihnen aus dem Wege zu gehen. So mar die Aussicht auf Nahrung und Ruhe verschwunden; wir fchleppten statt deffen uns die ganze Racht auf sumpfigen Waldwegen und über die Stoppelfelder bis zum Dorfe Schönermark, wo wir zu unferm Verderben einige Stunden ausruhten. Nach diefer ungludlichen Frift, welche dem Feinde Gelegenheit gab, uns einzuholen, wurde der Marich bis Prenzlau fortgesett. Auf dem Martte biefer Stadt hielten mehrere Brodwagen, und eben follte bas Brod empfangen werden, als ein Kanonenschuß bicht vor Prenzlau uns nöthigte, das Geschäft zu unterbrechen und in aller haft die Stadt zu verlassen. Vor dem Stettiner Thor in Schlachtordnung aufgeftellt, harrten wir eine lange Zeit, mahrend durch die Seerführer recognoscirt und schließlich capitulirt wurde. Der Fürst Hohenlohe ließ die Commandeure der Truppentheile zu fich rufen und ich begleitete den Major von Vieregg. Es war ein entfetzlicher Moment, als hier die Capitulation uns angekündigt ward, wahrend Murat, der fogenannte Großherzog von Berg, gekleidet wie ein Runftreiter, mit triumphirendem Gefichtsausdruck neben dem Bon ben Strapazen auf's Aeußerste Fürsten zu Pferde hielt. ermüdet, vom Fasten geschwächt, vom Unglud gebengt, ohne alle

Hoffnung auf Hulfe oder Besserung, wie wir waren, ist es nicht zum Verwundern, wenn viele der hier Versammelten in dem schmählichen Ausgange nur ein ersehntes Ziel, eine Erlösung von fast unerträglichem Elend erblickten und im ersten Augenblick eine Art von Befriedigung kund gaben. Als aber gleich darauf der Major von Vieregg bem Bataillon sein Schickfal ankundete, da brach auch diese kurze Täuschung zusammen und Schmerz, Berzweiflung, Scham, alle bitterften Empfindungen zerriffen jede Bruft. Da wir die Verpflegungsgelder für den November mit uns führten, so konnten den Offizieren und Soldaten dieselben ausgezahlt werben; sodann legten die Letteren ihre Gewehre ab, um, laut Capi= tulation, von den Ersteren getrennt nach Frankreich geführt zu werben. (Die Benigften erreichten übrigens diese Beftimmung, fie entliefen unterwegs, sobald fie bekannte Gegenden paffirten, und verbargen fich im Lande). Die Trennung zwischen Offizieren und Solbaten war furchtbar, die Leute schluchzten wie die Rinder und auch wir konnten die Thränen nicht zurudhalten, um fo mehr, als ein Wiederzusammentreten der Armee uns damals wie eine Unmöglichkeit vor der Seele ftand. Die Offiziere des ganzen Corps wurden in Prenzlau einquartirt. Dort sollten sie, wie ber Fürst in der Capitulation bedungen und Murat ausdrücklich versprochen hatte, Baffe erhalten, um fich an einen beliebigen Ort zu begeben und auf Ehrenwort daselbst zu verbleiben. Pferde, Waffen, Equipage 2c. follten ihnen belaffen werden. Allein noch felbigen Abends fielen nicht nur gemeine Franzosen, sondern fogar Offiziere in unsere Wohnungen und Ställe ein, nahmen Pferde, Sättel, selbst Rleidungsftucke fort und konnten nicht zur Rudgabe gezwungen werden. Denn wer mit einer Rlage oder mit ber Bitte um eine sauvegarde zu ben höheren Offizieren eilte, erhielt immer nur die Antwort: "mais que voulez vous? c'est la guerre!" und damit hatte Alles ein Ende. Bon den verheißenen Baffen mar gar keine Rebe, und als von Seiten des Fürsten Hohenlohe darauf

gedrungen murde, verwies der Generalstabschef, General Belliard, die ganze Offiziersmasse an den General Beaumont, der in Templin ftand. Am 29. langten wir baselbst an; ich ward ausersehen, die Lifte der Anwesenden dem General Beaumont zu überbringen; aber, obwohl dieser fich ziemlich höflich benahm, lehnte er es doch gleichfalls ab, uns die Baffe auszuftellen und schickte uns wieder nach Brenglau gurud. Sier fanden wir Murat mit feinem Stabe bereits aufgebrochen, und in der völligen Rathlofigkeit unferer Lage entschloß sich der Oberst von Massenbach, unsere Führung zu übernehmen und uns nach Berlin zu geleiten. Am zweiten November Abends spät dort angelangt, begab der ganze Trauerzug fich sogleich zum französischen Commandanten, dem General Sulin, dessen Wohnung unter den Linden war. Mit welchen Gefühlen ich die Berliner Straßen durchritt, vermag ich nicht auszusprechen. Die dumpfe Stille der Racht, die auf ihnen ruhte, war mir ein Bild des kummervollen, hoffnungslosen Zustandes meiner Ditbürger. Da wir bei dem Commandanten für heute nicht mehr vorgelassen, sondern zum andern Morgen wiederbestellt murden, so eilte ich zu meinen Eltern, fand aber auch hier nur Trauer und Verwirrung. Beim Eintritt in den hof erblickte ich fammtliche Pferde meines Baters, der schon por uns in Berlin eingetroffen, dort angebunden, da der Stall durch die Pferbe ber bier einquartierten Franzosen, des General Lacroix, Chef des Generalstabes des General Espagne, und seiner Begleiter besetzt mar. Auch meine Pferbe mußten nun für's Erfte auf bem Sofe untergebracht werben. Und welches Wiedersehen mit meinem Bater! Unsere ganze Vergangenheit schien verloren und die Zukunft nur ein finstrer Abarund, denn zu rasch und zu gewaltig waren die Schläge gewesen, die uns zertrümmert hatten, um uns noch Befinnung, Muth und Hoffnung zu laffen. Wer Aehnliches nie erlebte, kann fich von der Bitterkeit unferer Empfindungen keinen Begriff machen, und noch jest, sechsundzwanzig Jahre später, wo ich diese Erinnerungen nieberschreibe, ergreift mich fast berselbe vernichtende Schmerz, wenn ich mich in jene Lage zurückversetze.

"Am 4. November erhielten wir unfere Baffe und die Erlaubniß, uns an einem von uns zu mählenden Orte aufzuhalten. waren Berlin und Potsbam bavon ausgeschloffen, da man keine gefangenen Offiziere dort dulben wollte. Nur meinem Vater ward wegen seines Alters und einer durch Rummer und Strapazen ent= standenen Krankheit das Bleiben in seinem, von den Eltern erst im vorigen Jahre gekauften eignen Hause gestattet. Bruber und ich die gleiche Vergünstigung nicht erlangen konnten, so entschlossen wir uns, heimlich in Berlin zu bleiben, und auch mein Freund Klapperbein, der schon seit längerer Zeit meines Baters Abjutant gewesen, that ein Gleiches und zog mit uns in meiner Eltern Haus. Natürlich durften wir nur Civilkleider tragen, uns möglichst wenig vor den Einquartierten blicken lassen und niemals ausgehen, indeffen befanden wir uns doch in der Heimath und konnten unsere Freunde bei uns sehen; mich machte es namentlich glücklich, daß meine Schwester und meine Cousine Michaelis, die mir ja auch eine Schwester war, uns häufig besuchten, während die Brüder der letteren sich damals noch auf der Universität befanden.

"Unsere Pferde verkauften wir, mein Bater und ich, für geringes Geld an französische Offiziere; die sehr guten Geschirre der Wagenpferde aber nahm der General Lacroix, als er das Quartier verließ, ohne weiteres mit — Franzosenmanier! So war denn fast Alles verschwunden, was uns an unser früheres Leben, an unsere militärische Stellung erinnerte, und noch zeigte sich nirgend der Punkt, von dem aus eine neue Zukunft sich gestalten konnte!"

## Jünftes Kapitel.

Unter der Fremdherrschaft. Vorbereitungen zur Erhebung des Vaterlandes und eigne Förderung. Zug nach Oestreich. Die Schlacht von Wagram. Wiederanstellung in Preußen. 1806—1809.

Auch das erfte, an Behagen grenzende Bewußtsein, nach den ausgestandenen Leiden sich wieder in Ruhe und unter den Seinigen zu wissen, war für den jungen Hufer nur ein vorübergehendes Gefühl gewesen. Die unerfreulichsten Empfindungen stellten fich ein, hervorgerufen ebenso sehr durch den fast unerträglich werdenben Zwang ber eignen Lage, als burch ben Schmerz über bas Unglud des Baterlandes. Der qualvollen Ungewißheit, in welcher man fich aufangs abanaftigte, folgten nur zu bald die traurigften Nachrichten über den Fall der Festungen, den definitiven Berluft großer Länderstrecken, die Entfernung des geliebten und tiefbeflagten Königspaars von seiner Residenz. Dazu kam die in der ersten Zeit nach der Niederlage so bedauerliche und verwerfliche Stimmung eines großen Theils der Berliner Einwohner. Schmach, die uns von außen betroffen hatte," fagt Sufer, "wurde burch bas Benehmen vieler unfrer Mitburger eine neue Schmach von innen gehäuft. Mancher Uebermuth, den einzelne Mitglieder ber Garnison früher an Civilpersonen ausgelaffen hatten, sowie das unbesonnene Renommiren vor abgelegter Probe, wurde nun auf's Bitterste gestraft durch Verhöhnung der unglücklichen Armee, die doch nicht durch Feigheit ihr schreckliches Schicksal verschuldet hatte. Wahrlich, der Feind selbst hatte uns nicht tieser erniedrigen können, als unsre eignen Landsleute es thaten, die lieber um die Gunst der Franzosen buhlten und deren Lustbarkeiten theilten, als mit ihren in ihrer ganzen Eristenz, ihrer Ehre und ihren Hossen ungen vernichteten Brüdern trauerten. Es war dies ein Flecken auf dem Charakter der Berliner Gesellschaft, der erst durch die spätere Erkenntniß und durch die Opferwilligkeit in den Jahren der Befreiungskriege einigermaßen getilgt wurde. Erst in der kommenden Zeit verbanden sich die verschiedenen Stände wieder in einem vaterländischen Gesühl."

Dem Spätjahr 1806 lag die in den vorstehenden Zeilen berührte Gestaltung der Folgezeit noch unendlich fern. Nur wie sich wenigstens der Einzelne zu einem minder drückenden Auftande hindurcharbeiten könne, war Gegenstand unausgesetzten Rachden= kens. Die heimlich in Berlin gebliebenen, durch kein Ehrenwort gebundenen jungen Männer zumal ergingen sich in Planen, wie fie fich selbst befreien und dem Baterlande ihre Dienste wieder nupbar machen könnten. Endlich, im tiefen Winter, beschloffen Hüser und Lieutenant Klapperbein, mit Zurücklaffung des jungen und schwächlichen Bruders des Ersteren, als Landleute verkleidet, ben Uebergang über die von den Franzosen besetzte Ober zu magen, hinter welcher man alsbann mit Sicherheit hoffen durfte, ungefähr= bet die Truppen des Königs zu erreichen. Die Unternehmung ward in's Werk gesett, indem man sich des Beistandes eines mit Lieutenant Klapperbein verwandten Landpredigers verficherte, deffen Dorf an einem Oberübergange gelegen mar. Aber nur Einer der beiden jungen Leute sollte sein Ziel erreichen; zu seiner damaligen großen Betrübniß, vielleicht zu seinem späteren Glück, mar Sufer ben Anstrengungen einer so weiten Fußwanderung in Schnee und Rälte nicht gewachsen; er erkrankte unterwegs, noch ehe die Ober

erreicht worden und mußte, da jeder Aufenthalt Gefahr brachte, fich schweren Herzens von seinem Freunde trennen. Es mar ein Abschied für's Leben, denn Klapperbein, der zwar Ronigsberg glücklich erreichte und daselbst eine Batterie erhielt, ftarb bald darauf. Der Zuruckgebliebene aber, der nach ziemlicher Biederherstellung umsonst einen Schiffer gesucht hatte, um sich über die mit Eis treibende Ober setzen zu lassen, war genothigt, mit Beschwerde und Heimlichkeit dem Elternhause wieder zuzueilen. schiedenen Versuchen, die bei seiner Rücktehr angestellt wurden, die Erlaubniß des Commandanten zum Berweilen in Berlin zu erhalten, gelang dies endlich durch die Gutmuthigkeit eines der einquartierten französischen Offiziere, deffen Ehrenhaftiakeit man vertrauen zu dürfen glaubte. Auf seine Fürsprache gemährte der General Hulin für beide Söhne des Oberften von Hufer die erwünschte Vergünstigung. Dieser Offizier, ein zwar rober, aber maderer Mann, wie man unter seinen Genoffen damals nicht viele kennen zu lernen die Gelegenheit hatte, mar ein Capitain, Namens Chassin, ein ehrlicher Bauers- ober Sandwerkerssohn, der aber, um der bereits einreißenden Sucht nach Abelstiteln in der französischen Armee zu fröhnen, sich nach seinem Seimathsort "Chassin de la Virotte" nannte.

Von diesem Augenblicke datirte ein Gefühl verhältnismäßiger Befreiung, das sich selbstverständlich durch die nach dem Frieden von Tilsit erfolgte Entlassung aus französischer Gesangenschaft bedeutend steigerte und allmählig sowohl zu ernster Thätigkeit, als zu jugendlicher Heiterkeit zurücksührte. Erstere beschränkte allerdings anfänglich sich nur auf häusliche Bestrebungen. Hüfer übernahm den Unterricht seines noch ziemlich unwissenden Bruders und der kleinen Schwestern, arbeitete aber mit besonderem Eiser an seiner eignen Fortbildung. Wie er selbst berichtet, schreiben sich seine militärwissenschaftlichen wie seine allgemeinen Kenntnisse vorzugsweise aus dieser Periode erzwungener Unthätig-

keit her, auch ward während derselben durch Ankauf von belehren= ben Büchern und vorzüglich von Landkarten der Grund seiner später so bedeutenden Bibliothek und werthvollen Kartensammlung gelegt. Um fich über den einzuhaltenden Gang bei wissenschaftlicher Lecture Raths zu erholen, fiel es ihm ein, seinen ehemaligen Cabetten-Gouverneur Wohlers aufzusuchen, welcher jett zugleich als Vorfteher einer höheren Schulanstalt und als Professor am Cadetten= corps wirkte. Er sah sich äußerst zuvorkommend empfangen, zu öfterer Einkehr ermuntert und verdankte in der Folge den Gefprächen mit dem unterrichteten Manne wesentliche Förderung. Eine noch viel wesentlichere jedoch sollte ihm aus den Predigten Schleiermachers erwachsen, beffen Kirche er zum erften Mal ohne besondere Absicht, von da an jedoch eine lange Reihe von Sahren, sobald sein Aufenthalt in Berlin nicht unterbrochen mar, fast regel= mäßig besuchte. Von dem gewaltigen Eindruck, den der berühmte Kanzelredner auf die damalige empfängliche Jugend hervorbrachte, von der innern Umwälzung, die seine Predigten schufen, können wir Nachlebenden uns keinen hinreichenden Begriff bilden, nicht allein, weil uns die Vorbedingungen jener Zeit und ihrer religiösen Anschauungen und Bedürfnisse fehlen, sondern auch weil, wie Hüser oft betonte, wir durch das gedruckte Wort kaum eine annähernde Vorstellung von der lebenvollen, lebenweckenden Macht des mundlichen Vortrages jener Predigten besitzen. Schleiermacher hatte die, nicht allen gleichgearteten Denkern eigenthümliche Gabe, burch die Art seiner Rede den Gedanken gleichsam von seiner ftrengen Schwere zu befreien, und die geschlossene Logik und sichere Durchführung seines oft langen und auscheinend verwickelten Beriodenbau's brachte beim personlichen Vortrage überwiegend ben Eindruck verständlicher Einfachheit hervor. Hüfer hat Gelegenheit gehabt, mit schlichten Handwerkern, die zu Schleiermachers Zuhörern gehörten, über deffen Predigten zu sprechen und zu erfahren. daß ihnen der Hauptgedanke stets vollkommen faßbar und die

philosophische Behandlung besselben keineswegs störend war. Entgegenstehenden Urtheilen gegenüber pflegte er deßhalb auch immerbar eine Lanze für die leichte Verständlichkeit sowohl, als für die praktische Anwendbarkeit der Schleiermacherschen Reden zu brechen. Empfand er doch an sich selbst einen von denselben ausgehenden Segen, der ihm ein ganzes Leben hindurch verbleiben sollte.

Nicht minder indessen machte auch jetzt wie früher der sittlich religiöse Einfluß des Hofpredigers Michaelis auf ihn sich geltend, wie er denn im Verkehr mit dieser ihm so theuern Familie allmählig auch die Lebensfreude wiederfand, welche selbst unter den drückendsten Verhältnissen ein gesundes Jugenddasein nicht auf die Dauer entbehren kann. Die beiden Söhne des Hofpredigers, Ernst und Aemil\*), waren von der Universität heimgekehrt, und in der einfachsten, anspruchslosesten Weise, durch den auch in petuniarer hinficht fehr fühlbaren Druck der Verhaltniffe bedingt, ent spann sich mit diesen und andern jungen Leuten eine harmlos fröhliche Geselligkeit. Um so reger und intimer aber gestaltete fich der Verkehr, als man, um Franzosen und Franzosengenoffen auszuweichen, sich überhaupt nur auf einen eng befreundeten Umgangstreis beschränkte. "Faft unbegreiflich," schreibt Sufer in Bezug auf diese muntern Zusammenkunfte, "will es mir erscheinen, daß wir in der unglücklichen Zeit, deren Sammer wir doch ingrimmig genug empfanden, so luftig sein konnten. Aber wir waren jung und: "was verschmerzte nicht der Mensch!" wie sehr "beherrschen ihn die gewalt'gen Stunden!" Es war unmöglich, fic fortdauernd dem Rummer oder dem Rachgrübeln über unfre anscheinend hoffnungslose Lage hinzugeben, so vergaßen wir benn zeitweise das Leid, ersannen allerlei unschuldige Schwänke, lasen und muffzirten mit einander, letteres besonders im Rufterschen

<sup>\*)</sup> Der Erstere von Beiden ftarb im Jahre 1867 zu Berlin ale Birflicher Beheimer Legationsrath, das Schickfal bes Letteren wird weiter unten berührt werben.

Saufe. Meine Schwefter, die sehr gut sang, versammelte dort öfters einen musikalischen Kreis um sich und es wurden ganze Opern Zuweilen spielten wir auch Komödie, am Klavier ausgeführt. nicht zu meinem besondern Vergnügen, da ich ein fehr hölzerner Schausvieler mar. Viel mehr Freude machte es mir, als zu Ehren meines eignen Geburtstages im Jahre 1808 Geschwifter und Berwandte eine kleine theatralische Vorstellung gaben. Ernft Michaelis hatte bas Stud gedichtet, bas meine Person als alten General und Familienvater, mit Orden bededt, aber mit einem Stelzfuß darftellte. Der Schauplat mar eine fabelhafte Gegend, welche einen eroberten Theil des wieder zu Macht und Größe gelangten preußischen Staats vorstellen sollte. Das Dina war wikig, brachte neben allem Lachen aber doch ein gewisses wehmuthiges Gefühl bei mir hervor, denn so wenig ich selbst da= mals hoffen durfte, General zu werden, ebenso wenig Aussicht ichien fich für Preußen zum Besitz neuer Provinzen zu eröffnen. Und doch ift der Schwank in vieler hinsicht prophetisch geworden; ber Stelzfuß sogar ift mir nur mit knapper Noth erspart geblieben."

Glücklicherweise sollte auch die heiße und sich immer steigernde Sehnsucht nach Berufsthätigkeit nicht ganz ungestillt bleiben, wieswohl die eigenthümliche Art und Weise derselben manches Peinsliche und Schwierige mit sich brachte. Im November 1807 ward vom Könige eine Untersuchungscommission eingesetzt, um das Bershalten der zu den aufgelösten Regimentern gehörigen Offiziere während der kritischen Ereignisse des Jahres 1806 zu prüsen. Für jedes der betressenden Regimenter wurde ein sogenanntes Reinigungstribunal errichtet, aus einem präsidirenden und einem zweiten Stadsoffizier, einem Capitain und zwei Lieutenants desstehend. Dieselben mußten ihr eignes Benehmen sowohl, wie das ihnen bekannt gewordene ihrer Untergebenen und Kameraden aus Ehre und Gewissen so treu als möglich darstellen und empfingen,

wenn dasselbe für vorwurfsfrei erachtet murde, durch den Obersten von Lütow, der als Militärcommiffarius in dem von den Franzosen noch besetzten Berlin fungirte, eine gedruckte Bescheinigung tadellosen Verhaltens. Trugen diese Untersuchungen auch, wie fich voraussehen ließ, nur geringe Resultate ein, so dienten fie doch einerseits zur Beruhigung der Nation, welche daraus die Zuverjicht schöpfte, daß Verrath und Feigheit, wo fie fich fanden, nicht straflos bleiben sollten, andererseits geboten fie den gehäffigen Anfeindungen civiliftischer Kreise Schweigen und geftatteten bem öffentlich gerechtfertigten Offizier, sein schuldloses Saupt wieder vor seinen Mitburgern zu erheben. Für das Regiment von Arnim war hufer einer der Beisiter des Tribunals und zwar berjenige. dem man, anläglich feiner einstigen Abjutantenstellung, die Sauptlaft ber schriftlichen Beschäfte zuschob. Es galt nun, die in ber weiten Belt zerftreuten Regimentstameraden brieflich aufzusuchen, die aulangenden Eingaben zu vergleichen und zu ordnen, in mehreren Fällen aber auf Bitte ber Betreffenden ihren Angaben nach die Rechtfertigungsschrift selbst auszuarbeiten. Auch über die eignen Erlebnisse und Handlungen mußte berichtet werden, so bag noch der ganze Sommer 1808 unter mühfamer Arbeit verging. der Schluß des Jahres brachte für den fo Beschäftigten perfonlich das Endresultat dieser Angelegenheit, indem er das Zeugniß vorwurfsfreien Dienstbenehmens erhielt. Leider indeffen erfüllte fich die an dasselbe geknüpfte Hoffnung der Wiederanstellung nicht; auf mehr fache Gesuche, welche der Oberft von Sufer in Betreff feiner Sohne an den König richtete, erfolgten abschlägige Bescheide.

Nach einer anderen Seite dagegen schlossen sich an diese Thätigkeit im Reinigungstribunal wichtige, unberechenbare Folgen für des jungen Mannes Zukunft. "Ich kam," erzählen die Denkwürdigkeiten, "durch diese Geschäfte in mehrfache Berührung mit dem Lieutenant von Lühow, der bei seinem Vater, dem Obersten, Abjutantendienste versah. Bei einem Gespräch mit ihm und einigen

Andern über den Sammer unseres Vaterlandes, äußerte ich meine Entruftung darüber, daß Niemand fich fande, der auf eigne Sand an die Spike einer Erhebung treten und Gleichgesinnte um fich sammeln wolle, denen es vielleicht gelingen könne, den Feind aus bem Lande zu jagen. Lütow sah mich einen Augenblick ernsthaft an, nahm mich dann bei der Hand und führte mich in eine ent= fernte Vensternische, wo er mir sagte, daß es allerdings Männer meiner Besinnung gebe, daß man jedoch die außerste Vorsicht gebrauchen muffe, weil man nicht sich allein, sondern König und Staat in Gefahr bringen konne. Raberes durfe er mir noch nicht mittheilen, doch solle ich mir überlegen, wie ich eintretenden Falls Menschen, Waffen und Kriegsmaterial beschaffen könne. Auch überlaffe er es mir, auf meine Gefahr, wo ich gleiche Gesinnung vermuthe, ähnliche Andeutungen zu machen, nie aber den Lütow'schen Namen zu nennen, oder überhaupt eine der geworbenen Personen mit der anderen bekannt zu machen. Ich bemühte mich nach dieser Unterredung, der manche spätere folgte, mir Renntniß von dem Aufenthalte und den Verhältnissen ehemaliger Unteroffiziere und Solbaten meines aufgelöften Regiments zu verschaffen, und indem ich ihnen kleine Unterstützungen zufließen ließ, erhielt ich sie mit mir in Verbindung. Auch einigen Offizieren verschiedener Regimenter ber ehemaligen Berliner Garnison, die sich zum Theil in sehr brückender Lage befanden, durfte ich Vertrauen schenken, und nachdem ich ihnen bei Lütow die Auszahlung ihres Gehalts vermittelt hatte, zeigten fie sich mir und meinen Absichten völlig geneigt. Aus berselben Quelle ward ein Feldwebel besoldet, der überall mit ent= laffenen Solbaten in Berkehr treten und vorsichtig die Idee verbreiten mußte, daß einmal plöglich losgeschlagen werden könne. Auch meines Baters alter, zuverlässiger Bedienter ward benutt, um die Stimmung der niedern Bürgerklaffe in Birthshäusern und Handwerksherbergen zu erforschen, sowie auch die vorhandenen Waffenvorräthe. Unter der gebildeten Jugend sondirte ich eben=

falls und kam dadurch mit einem der ausgezeichnetsten Menschen in Berührung, die ich je kennen gelernt habe, mit dem damals als Lehrer in einem wissenschaftlichen Institut wirkenden Friesen. Mit eben so viel Feuer als besonnener Kraft ergriff er die Idee, für die er von da an redlich gewirkt und später, beim Lütow'schen Corps stehend, sein Leben gelassen hat. Wohl war er es werth, von Arndt besungen zu werden! — Auch der Gedanke, möglichen Falls einen Handstreich auf Magdeburg zu wagen, wurde von Lütow zur Sprache gebracht, und da es vor allem darauf ankam, die genauste Kenntniß der schwachen wie der starken Seiten der Feftung zu erlangen, so wurde mein früherer Aufenthalt bei meinem Onkel mir nun sehr nüglich. Wo ich aber selbst nicht Bescheid wußte, konnte ich mir Auskunft bei ihm erholen, denn nach dem Falle Magdeburgs war Onkel Eberhard nach Berlin gezogen. Auch verschiedene kleine Reisen wurden erforderlich, sowohl um Personen zu sprechen, als auch um in unbedeutenden, wenig beauffichtigten Orten Briefe zur Post zu geben, die man in Berlin, wo die Post unter französischer Controle stand, ihr nicht anzubertrauen wagte. So bin ich zum Beispiel mehrmals bis Baruth geritten, um dort an den als Dichter bekannten heinrich von Rleift, der unser Befinnungsgenoffe mar und in Dresden lebte, Briefe auf die Poft zu bringen.

"Ein besonders michtiger Gegenstand war das Sammeln und Unterbringen von Waffen. Ohne Aufsehn und nach und nach wurden eine Menge Gewehre, vorzüglich neupreußische, die an versichiedenen Orten verborgen waren, angekauft, ebenso Pistolen und Cavallerie-Seitengewehre, welche alle, in Kisten verpackt, bei finsterer Nacht auf den großen Boden in meines Baters Hause geschafft wurden, so daß endlich mehrere Hunderte von meist guten und brauchbaren Waffen sich in meinem Gewahrsam befanden. Natürlich ging dabei eine Menge Geld durch meine Hände, auch das Gehalt mehrerer Offiziere, Feldwebel und Unteroffiziere, doch möchte ich hierbei bemerken; daß ich für mich selbst nie das Geringste ershalten ober auch erbeten habe. Freilich hätte ich etwas Geld sehr gut gebrauchen können, da meine Eltern außer dem freien Leben im Hause mir und meinem Bruder jetzt nur sehr wenig geben konnten und wir uns auf's Aeußerste einschränken mußten. Doch ging es vielen unserer Kameraden ja noch viel schlimmer in dieser trauzigen Zeit.

"Durch Lutow und unsere gemeinsamen Bestrebungen fam ich jett mit dem Lieutenant von Röder vom ehemaligen Regiment Möllendorff (1813 als Major und Adjutant des Generals von Rleift bei Culm geblieben) und durch ihn mit seinem Bruder und einem Kreise seltener Männer in näheren Verkehr, dem ich unendlich viel verdanke. Welch ein neues Licht ging mir in ihrer Mitte auf und mit ihm welch' neues Streben! Als die für mich Bedeutenosten nenne ich hier den Cavitain von Bardeleben vom aufgelöften Regiment Herzog von Braunschweig=Dels, den Kammer= gerichtsrath Eichhorn\*), der in späterer Zeit mein Schwager werden sollte, den Buchhändler Reimer, den Major von Grolmann. Durch Reimer wurden in der Folge auch Schleiermacher und Ernst Morik Arndt, der sich zeitweise in Berlin aufhielt, diesem Kreise zugeführt, noch etwas später schloffen fich ihm der Major Graf Chazot und der damalige Oberft von Gneisenau an. Welche Männer! Wie glücklich fühlte ich mich, obwohl ich an Alter und Stellung gegen die meiften von ihnen zurückstand, dennoch in das Freundschaftsverhältniß aufgenommen zu werben, bas uns alle in gleicher Befinnung, gleichem Streben verband. Auch mit Jahn wurde ich damals bekannt, ohne an seinem leidenschaftlichen, rohen Wefen viel Geschmack zu finden. Doch war für jene Zeit seine Wirksamkeit eine bedeutende und seine Tüchtigkeit anerkennenswerth. Schabe um seine Gaben, daß er nicht größere Besonnenheit und Klarheit des Verftandes und mehr allgemeine Bildung befaß.

<sup>\*)</sup> Der nachherige Cultusminifter.

"Um mit Stein und Scharnhorft in Verbindung zu bleiben und ihnen die Fortschritte unfrer Wirksamkeit mitzutheilen, ward der ältere Röder mehrere Male nach Königsberg gefendet, von wo aus man sich ganz zufrieden mit unfern Bestrebungen erklärte. Bei diefer Gelegenheit will ich übrigens erwähnen, daß wir mit dem sogenannten Tugendbunde durchaus nichts zu thun hatten, wiewohl wir von feiner Eriftenz mußten, und daß unfere Berbindung überhaupt in keiner Beise ein organisirter Bund zu nennen war. Freilich behielten wir Alle die Augen offen und suchten zu nüpen, wo es möglich war. So wurde auch, als die Arreftation des Geheimsekretair Roppe mit dem Briefe Steins an den Fürsten Wittgenstein uns schneller als Andern bekannt mard, Giner von uns. mein Better Ernft Stofch\*), sogleich zu Bittgenftein gesendet, um ihn zu warnen, hätte aber zum Lohn fast burch den Fürften bie Behandlung Mortimers durch Leicester in Schillers Maria Stuart erfahren.

"Im Spätherbst 1808 erschien endlich der ersehnte Moment, wo die Franzosen Berlin verließen, und im Dezember rückten die ersten preußischen Truppen ein. Der General von Lestocq war zuwor schon zum Gouverneur und der Major Graf Chazot zum Commandanten ernannt worden, die einmarschirende Garnison aber bestand aus den Truppen, welche die Belagerung von Kolberg so rühmlich ausgehalten hatten. Es war das Husarenregiment des Major von Schill, der schon damals als Partheigänger sich einen Namen gemacht hatte, das Grenadierbataillon des Leibregiments, welches gleichsalls in Kolberg hohen Ruhm erworben, und das Füsilierbataillon desselben Regiments, welches die Infanterie des Schill'schen Corps ausgemacht hatte. Dazu zwei Bataillone, die

<sup>\*)</sup> Melterer Bruder bes fpateren Geh. Rathe und Leibarztes ber Königin Elifabeth, Dr. von Stofch, und im Feldzuge 1813 geblieben. Sufer nannte die Glieder dieser Familie Bettern, obgleich sie eigentlich nur bie Bettern feiner Berwandten Michaelis waren.

aus Ranzionirten gebildet worden und wegen ihres tapferen Benehmens vom Könige ebenfalls den Ramen des Leibregiments ershalten hatten. Der Jubel, mit welchem die Truppen, insbesondere Schill selbst, von den enthusiastischen und leicht umgestimmten Berlinern empfangen wurden, ist unbeschreiblich. Schill ward beim Einzuge fast vom Pferde gehoben. Die Stadt gab den Offizieren ein großes Mittagsmahl im Schauspielhause; man athmete auf und sing an, auf die Möglichkeit einer bessern Zukunft zu hoffen. Wir aber freuten uns doppelt, da wir uns wohl sagen durften, daß die bessere Stimmung zum Theil von dem unermüdlichen Wirken unserer Vereinigung herrühre."

Der Anfang des Jahres 1809 ward für Hüser durch zwei verschiedenartige Feierlichkeiten denkwürdig. Im Januar konnte sein Vater einen lange gehegten Lieblingswunsch erfüllen und seinen ältesten Sohn in den Freimaurerorden einführen, was nicht früher möglich gewesen, da die große Landesloge, welcher er angehörte, während der Anwesenheit der Franzosen ihre Arbeiten eingestellt hatte. In der Tochterloge zum goldenen Schiff aufgenommen, gehörte hüser berselben bis zum Jahre 1820 an, zu welcher Zeit er aus dem Orden austrat. Nicht geringer hatte er von deffen Ibee und Zweck benken gelernt, allein er glaubte die ftets nahe liegende Gefahr der Berunreinigung einer urfprünglich edeln Sache durch Menschenwitz und Menschenthorheit zu erkennen und im genannten Zeitpunkt nachtheilige Einwirkungen zu verspuren. Wie er in der Folge sich dem Orden wieder zugewandt und in seinen letten Lebensjahren ein eifriges Mitglied besselben geworden, wird bei späterer Gelegenheit sich ergeben.

Eine Feier anderer Art war das, einige Zeit darauf folgende fünfzigjährige Dienstjubiläum seines Baters, des Obersten. "Familienglieder, Freunde und ehemalige Untergebene," berichtet hüser, "beeiferten sich, dem würdigen Greise den festlichen Tag zu verschönen, doch ließ eine wehmuthige Stimmung sich dadurch

nicht bannen. Die traurigen Zeitumstände nicht allein verschulbeten dieselbe; mit ihnen zugleich und in Folge davon waren auch personliche Rrantungen und Digbeutungen über ben bisher burch die Bunft seines Königs und seiner Vorgesetten verwöhnten Mann hereingebrochen. Der Oberft von Massenbach hatte seine Dentwürdigkeiten geschrieben, welche, ba fie großentheils burch Leidenschaftlichkeit und gefrantte Gelbstliebe beeinflußt maren, wenigstens bamals noch nicht hatten veröffentlicht werben follen. Auch über meinen Bater waren barin\*) ungerechtfertigte Anklagen ausgesprochen, so wie über das Verhalten beffelben bei Prenzlau der Fürst Hohenlohe dem Könige einen unvortheilhaften Bericht abgestattet hatte, indem er durch eine unrichtige Meldung über den Zustand der Munition zum Abschlusse der Capitulation beigetragen haben follte. Ein Beweiß für diese Behauptung ließ sich allerdings nicht beibringen und mein Vater bemühte fich in einer, dem Könige eingereichten, ausführlichen Relation\*\*) den ihm gemachten Vorwurf Allein die höchsten Orts gegen ihn eingetretene Berftimmung ward badurch nicht beseitigt. Die Feier einer funfzigjährigen treuen und ehrenwerthen Dienstzeit blieb von oben her unbeachtet, und der Jubilar empfand dies um so schwerer, als sich noch andere, ihn tiefverlekende Mikverständniffe daran knupften."

Am 27. März besselben Jahres erklärte Destreich an Frankreich ben Krieg, und da man erwartete, daß auch Preußen den Augenblick wahrnehmen werde, um das fremde Joch abzuwersen, so bemächtigte sich eine gewaltige Unruhe und Ungeduld der Gemüther. Der Kreis von ausgezeichneten Männern, in welchem, wie er uns eben selbst erzählt hat, der junge Hüser mit so großer Befriedigung verkehrte, blieb von dieser Erregung selbstverständlich

<sup>\*)</sup> Maffenbach, historifche Dentwürdigkeiten gur Geschichte bes Berfalls bes Prenfischen Staats feit 1794, nebft Tagebuch über ben Feldzug von 1806. Umfterbam 1809. II. Theil. Bergleiche besonders Seite 111.

<sup>\*\*)</sup> Siehe die Beilage am Schluffe bes Buches.

nicht unberührt. Hatte er es sich doch als ausschließlichen Lebens= aweck vorgesett. Krafte und Mittel für die Stunde der Befreiung in Bereitschaft zu halten, und war doch auch er, wenigstens in der Mehrzahl seiner Glieber, von einer gewissen Spannung und Bewaltsamkeit der Empfindung nicht frei. Die ganze Atmosphäre der Zeit, der jähe Wechsel von ficherer Ruhe zum erschütternoften Sturze und die damit verbundene Aufwühlung aller edleren wie unedleren Leidenschaften der Mannesseele erschufen eine fast allgemeine Steigerung an und für fich gerechtfertigter patriotischer Befühle bis an die Grenze des Uebermaßes in Gefinnung wie in Ausbruck. Es hätte fich bagegen auch wenig einwenden laffen, da ungewöhnliche Leiftungen die ungewöhnliche Bewegung der Gemuther zur Geburtsftätte verlangen; zu beklagen war nur, daß bei einigen Theilnehmern dieser Bestrebungen gewisse Anschauungen und Antipathieen sich dauernd festsetzten, während mit der Ursache auch die Wirkung hätte wegfallen sollen. So blieb aus jenen Tagen für hüfer der Franzosenhaß und deffen heftige Aeußerung eine Art unumftöglichen Dogma's, das er zu vertheidigen pflegte, auch wo seine ursprünglich so freundliche Sinnesart dem einzelnen Individuum fich wohlwollend zuneigte. Wir werden Veranlaffung haben, auf diese und ähnliche Conflicte seines marmen Bergens mit starren — sagen wir Grundsätzen ober Borurtheilen? zurückzukommen.

Im Jahre 1809, in den Versammlungen, welche Ernst Morits Arndt's Feuerzorn gegen die Wälschen beseelte, in denen Schill's und Lühow's Unternehmungen vorbereitet wurden, war von solcher Zwiespältigkeit der Empfindungen noch keine Rede; ein Geist, ein glühendes Verlangen, die Schmach des Vaterlandes zu rächen und seine politische, wie moralische Erhebung zu bewerkstelligen, beseelte jeden Trieb und jede Handlung. Indessen waren die hier vereinten Männer besonnen genug, von verfrühten Wagnissen sich selbst zurückzuhalten und andern, minder Vorsichtigen, abzurathen.

Schon im März war ber Hauptmann von Katte in ber Altmark mit einem Saufen Bauern losgebrochen, aber überwältigt morden. im April miglang der Anschlag des Oberften von Dörnberg in Raffel, lauter Mahnungen, daß der rechte Augenblick noch nicht gekommen, um mit Erfolg gegen den mächtigen Feind aufzutreten. Nichtsbestoweniger vermochte, sobald die ersten Rachrichten über das östreichische Waffenglud in Italien eingelaufen, Schill seinen Thatendurst nicht mehr zu zähmen. Die im Stillen wirkenden Freunde riethen entschieden zum längeren Abwarten, allein ver-Fast überzeugt vom ungünstigen Ausgange des Unternehmens, wollten fie bennoch ben Muthigen nicht im Stiche lassen, und als am 29. April Schill mit seinem Regimente vom Ercerzierplake aus Berlin verließ, wurde von den zurüchleibenden Gir geweihten das Mögliche geleiftet, um ihn zu unterftützen. Gine Compagnie des Leibregiments folgte unter der Führung des Lieutenants von Duiftorp; Sufer ließ mehrere Kisten voll bei ihm verborgener Gewehre auf Wagen verladen und unter Begleitung der Lieutenants von Desfeld und von Stankas abgehen. Er selbst beabsichtigte, in Gesellschaft des Majors von Grolmann, der Lieutenants von Lükow und von Röder, sowie einiger andrer ihm ferner Stehenden, dem Schill'schen Corps nachzufolgen, und erbat fich defihalb vom Könige seinen Abschied, den er auch kurze Zeit darauf erhielt. Das überaus heldenmuthige und vom Sieg ge krönte Gefecht von Dodendorf hob das Vertrauen in Schill's Befähigung und spornte seine Anhänger zum Anschluß. ließ ihr Führer, der Major von Grolmann, zunächst durch von Röder einige Anfragen und Bedingungen stellen, von deren Beantwortung man die Nachfolge abhängig machte. Schill konnte oder wollte nicht in befriedigender Beise auf dieselben eingehen, auch hatte Lieutenant von Röder leider von Unschlüffigkeit und einigen mangelnden Feldherrneigenschaften zu berichten, die ihm in Schill's Nähe aufgefallen und die das Vertrauen wiederum

schwächen mußten. Ehe man in Berlin zum völligen Entschluß gekommen, war der unglückliche Zug nach Stralfund angetreten worden, der bekanntlich in so trauriger Weise endete.

Das Ereigniß wirkte auch personlich niederschlagend auf den jungen, fich seiner vollen Kraft bewußten, nach Thätigkeit lechzen= ben Mann. Aus dem Verbande des Heeres entlaffen, ohne Ausficht, für das eigene, den Krieg ablehnende Vaterland fechten zu können, entschloß er fich, wenn auch schweren Herzens, gegen ben gemeinsamen Feind in der östreichischen Armee zu kämpfen, wohin schon mehrere andere preußische Offiziere ihm vorangegangen. Mit einem Rittmeister von Trotha wurde gemeinschaftliche Reise verabredet, der öffreichische Gefandte in Berlin, Baron Beffenberg, gab Pässe und Empfehlungsschreiben an den Erzherzog Karl, noch ein tüchtiges Pferd ward angekauft und der Zug unternommen, deffen Abenteuerlichkeit gegenüber, Hüfer ein lebhaftes Gefühl innerer Abneigung zu überwinden hatte. Besonders, als man nach starken Tagemärschen die böhmische Grenze erreichte, bemächtigte fich seiner eine tiefe Traurigkeit, wenn er an die Möglichkeit dachte, für immer vielleicht von seinem Baterlande, von dem Dienste sei= nes Königs und von seinen Heeresgenossen getrennt zu werden. Fast hatte er sich wieder heimwarts gewendet, mare diesen Betrachtungen nicht durch die leidenschaftliche Sehnsucht, den Franzosen im Kampf gegenüberzufteben, die Wage gehalten worden. So kam man nach Prag; wo man fich bei dem commandirenden General von Böhmen, Baron Riesch, zu melden hatte. Wie es hier und auf bem ferneren Zuge den jungen Männern erging, mögen uns Sufers Aufzeichnungen berichten.

"Herr von Riesch," schreibt er, "nahm uns sehr unfreundlich auf, ließ einige Reden von "überstüffigen Preußen" fallen, und stellte uns die größten Schwierigkeiten in Aussicht. Als er jedoch ersuhr, daß wir mit eignen Pferden die Reise gemacht hatten, schien er plöklich zu vermuthen, daß wir vermögende und vornehme Leute seien; er erkundigte sich höstlich nach unsern Familienverhältnissen und bot uns darauf an, in seinem eignen Regiment Dienste zu nehmen, da ihm, wie jedem östreichischen Regimentsinhaber, die Besugniß zustand, Offiziere bis zum Rittmeister oder Capitain anzustellen. Er war Chef eines Dragonerregiments, das bei der Hauptarmee in der Rähe von Wien stehen sollte. Da wir sur's Erste keinen andern Bunsch hatten, als unsere Anstellung, so gingen wir gern auf sein Anerdieten ein und Trotha wurde als Obers, ich als Unterlieutenant von ihm angenommen.\*)

"Nachdem diese und einige damit zusammenhängende Geschäfte uns ein Paar Tage in Prag aufgehalten, setzten wir, mit einem Briefe an unsern künftigen Regimentscommandeur versehen, unsere Reise wo möglich in noch größerer Eil als bisher fort und erreichten über Collin, Iglau, Znaim zc. am Abende des vierten Juli Wolkersdorf unweit Wagram. Durch eingezogene Erkundigungen erfuhren wir, daß das Hauptquartier des Raisers Franz sich hier in Wolkersdorf befinde, das des Erzherzog Karl sollte in Bagram sein, in dessen Umgegend die Armee ein Lager bezogen Wolkersdorf zunächst stand die Grenadier-Reserve unter hatte. bem Fürften von Dranien-Fulda in Säuring, die Cavallerie weiter nach Wagram zu. Wir beschloffen also, erft in der Frühe des nächsten Morgens unser Regiment aufzusuchen, da es mittlerweile völlig Racht geworden mar, und legten uns fehr ermüdet nieder. Raum eingeschlafen, wurde ich gegen Witternacht durch ein fürch terliches Getofe erweckt. Der Regen schlug in Stromen an's Fenfter und der Donner rollte fast ununterbrochen. Dit ihm vermengt aber ließ sich auch ganz beutlich starkes Kanonenfeuer vernehmen. Es war eine wilde, schauerliche Nacht, in der der Donner

<sup>\*)</sup> Es war für hufer eine eigenthumliche Ueberraschung, als er 35 Jahr nachher eine Schwadron bes Regiments (bamals von Riesch, später Graf Fiquelmont Dragoner), bem er wenigstens nominell eine Zeitlang angehört hatte, in Mainz unter so veränderten Berhältniffen antras.

bes himmels und der der Schlacht fich kaum unterscheiden ließen, so unaufhörlich wechselten sie mit einander ab. Erst bei anbrechendem Tage kam die Nachricht, daß die Franzosen von der Lobau gegen Enzersdorf und Aspern über die Donau gegangen seien und das Kanonenfeuer in jener Gegend getobt habe. Wir hielten es nun für das beste, zunächst nach Säuring zum Fürsten von Fulda zu reiten und uns dort weiter zu orientiren, fanden aber, daselbst angekommen, diesen im Begriff, ju Pferde ju fteigen, um seinen Truppen, die bereits abmarschirt waren, zu folgen. Er konnte nur wenige Worte an uns richten, indessen wurden wir durch sei= nen Adjutanten, den Major von Valentini (späteren preukischen Generallieutenant und Militärschriftsteller) im Allgemeinen etwas orientirt. Wir ritten darauf dem vor uns hörbaren Kanonenfeuer entgegen und näherten uns einer Infanterielinie, während Kanonen= kugeln über unfere Köpfe flogen. Aus der Ferne fahen wir mehrere Reiter ben Truppen entgegenkommen, die mit hellem Freudengeschrei empfangen wurden, und erfuhren durch einen öftreichischen Offizier, daß es die Erzherzöge seien, welche fich an die Spike ber Truppen stellten. Gleich darauf erreichten mir die Cavallerie. und obgleich unser Regiment in dem nun folgenden Getümmel nicht aufzufinden war, schlossen wir uns doch den Angriffen an, welche die Cavallerie auf Cavallerie machte und die fast immer gelangen. Meift auf einem Punkte des Schlachtfeldes bleibend, konnte ich vom Verlauf der Ereignisse im Allgemeinen nur wenig übersehen, kann also auch wenig davon berichten. Die hiße war groß und uns qualte ein schrecklicher Durft; endlich fank die Sonne, das Schlachtfeld aber blieb durch die ringsum brennenden Dörfer tageshell erleuchtet. Links von uns war der Kampf sehr stark gewesen; man fagte mir, daß es bei Wagram fei und die Deftreicher nach tüchtigem Widerstande zuerst zurückgebrängt und aenöthigt worden seien, Bagram zu verlassen. Am Abende jedoch murde Bagram wieder genommen, der linke Flügel ging vorwarts

und so endete der erste Schlachttag unter den besten Soffnungen. Raum war der Morgen des sechsten Juli angebrochen, fo fing der Ranonendonner von Neuem an. Diesmal beschoffen die Franzosen besonders den rechten Flügel, der seine Stellung behauptet hatte, aus einer Masse von Geschützen. Da ich nichts Bestimmtes au thun und zum zweiten Male bas Schickfal hatte, einer großen Schlacht fast unthätig beiwohnen zu muffen, so wagte ich mich einmal nach Wagram hinein. Hier hatte noch bis zum späten Abende ein heftiger Rampf gewüthet, und die Sachsen, die das Dorf vertheidigten, lagen todt und sterbend auf einander geschichtet. Einige von ihnen zuckten und wendeten fich noch; es war ein schauderhafter Anblick, den ich hier zum ersten Male hatte. Sett wurde der linke Flügel wieder zurudgeworfen; immer mehr hörten wir das Keuern fich nach unserer Seite ziehen. Anfangs tauschte man sich in dem frohen Wahn, dieses Feuer rühre von der Armee des Erzherzogs Johann her, welche heute von Pregburg aus angreifen follte. Bald aber murden wir inne, daß auch der linke Flügel gedrängt werde und der rechte entschieden weichen müsse. Um nun die Defileen im Rücken der Armee nicht zu stopfen, erhielt die Cavallerie den Befehl, abzuziehen, und da wir dabei auf der großen Straße durch Wolkersdorf kamen, benutten Trotha und ich bie Gelegenheit, unsere Mantelfade, Sandpferde und unsern Bebienten aus dem Wirthshause abzuholen, in dem wir übernachtet hatten. Weil aber dort die größte Verwirrung durch Blessirte, Flüchtige, Marketender u. s. w. herrschte, so verging einige Zeit, bis wir unser Eigenthum herausbekamen, und unterdeffen war die Cavallerie verschwunden. Wir geriethen zwischen Infanterie, und als die Truppen verschiedene Bege einschlugen, Riemand uns auch die gewünschte Auskunft geben konnte, so wußten wir nicht mehr, wohin wir uns wenden follten. Bir erreichten Ulrichsfirchen, mo ein Feldlazareth und mehrere Truppentheile fich befanden und wo es uns fast übel ergangen ware, da uns zu verfteben gegeben

wurde, daß man uns für französische Spione halte. Bergebens beriefen wir uns auf unsere Anstellung und den Empfehlungsbrief an den Erzherzog Karl; es war kein höherer Offizier im Ort, und eine Gesellschaft von Kerls aus den Tyrolern Jägern verfolgte uns derart mit Drohungen, daß wir endlich auf unsere Pferde sprangen und auf gut Glud in's Weite jagten. Ohne alle Renntniß der Gegend, geriethen wir in Beingarten, wo wir mit großer Gefahr für die Pferde uns durch die Beinstöcke hindurcharbeiten mußten, und in Balder und Bergschluchten, bis wir nach mehreren Stunden endlich auf Truppen stießen. Ueber den Berbleib des Dragonerregiments von Riesch, nach dem wir uns auch jest wieder erkundigten, konnte uns zwar Niemand Auskunft geben, doch erfuhren wir wenigstens, daß das Hauptquartier des Erzherzog Karl in der Rahe, in Ober-Rohrbach, sei. Sier fanden wir Alles überfüllt und weder den Erzherzog, noch deffen Adjutanten, den General Grafen Grunne, noch ben General von Stipscicz für uns zu sprechen. Dagegen zu meiner großen Freude einen ganzen Rreis ehemaliger preußischer Offiziere, die mir sammtlich nicht fremd waren. Meinen früheren Regimentskameraden, den Lieutenant Grafen von Brühl hier anzutreffen, machte mich besonders gludlich, da wir uns seit dem Tage von Auerstädt nicht wiedergesehen und nichts von einander gehört hatten. Er erzählte mir, daß er bereits im Herbst 1806 in östreichische Dienste getreten sei und fich ziemlich wohl barin behage. "Am nächsten Morgen wurde uns gesagt, daß der Erzherzog Karl frank sei (er litt an epileptischen Krämpfen) und Niemand bei ihm vorgelassen werde, boch wolle der Chef der Kriegskanzlei, General von Stipscicz, uns sprechen. Diesem, der uns sehr verdrieglich empfing und einige Worte über die Deutschen fallen ließ, die überall mitreden wollten, aber nichts thaten, handigten wir den Brief an den Erzherzog ein und baten um baldige Anstellung, sei es, wo es sei, da wir an das Regiment von Riesch uns durchaus nicht gebunden

hielten. Indessen wurde uns der Bescheid, daß, wenigstens hier, an keine Anstellung zu denken sei. Ueberhaupt wäre der Ausgang des Krieges so ungewiß geworden, fügte der General hinzu, daß man vielleicht bald genug genöthigt sein werde, die Armee zu reduziren. Wir sahen nun freilich, daß es auch hier schlecht stehe; um aber doch unfer Mögliches zu thun, beschloffen wir, noch ferner das Dragonerregiment von Riesch aufzusuchen und gelangten auf diese Weise nach Ananm, als dort so eben das Treffen beendet Am 15. Juli in Mährisch-Budwit angekommen, erfuhren wir hier den zu Znanm abgeschloffenen Waffenstillstand, der niederschlagend wirkte und uns in große Zweifel bezüglich unserer Entschlüffe versetzte. Da war es für uns von entscheidender Wichtigkeit, daß der Fürst von Fulda fich grade in Budwit befand und uns seinen Abjutanten, den Major von Valentiffi, zusendete, der uns im Namen des Fürsten sowohl, als in seinem eignen, aufs Dringenoste die Ruckfehr nach Preußen anrieth, da wir uns bis jest noch nicht so fest gebunden, um nicht mit Ehren den öftreichischen Dienst wieder aufgeben zu können. Im Vertrauen theilte Valentini uns mit, daß eine eigenthumliche Wendung der Politik bevorzustehen scheine. Napoleon habe sich geäußert, Rußland sei ein treuloser Freund, von Preußens Ränken sei er unterrichtet, Deftreichs Bundesgenoffenschaft werde ihm daher von großem Frankreich und Destreich vereint könnten Europa Werthe sein. Gefetze vorschreiben und das Haus Habsburg feine alte Weltftellung wiedergewinnen. Im hauptquartier, fagte uns Valentini, icheine dieser Gedanke lebhaften Anklana zu finden, und wir dürften, falls wir unsere Anstellung durchsetten, schließlich genöthigt werden, gegen Preußen selbst zu fechten. Zugleich fragte Valentini mich, ob ich es unternehmen wolle, einen Brief des Fürsten von Kulda an den König nach Preußen zu bringen, da man nicht magen könne, denselben der Boft anzuvertrauen. Der Fürst wünsche Seine Majeftat ausführlich von den in Deftreich herrschenden Ber-

hältniffen zu unterrichten, gebenke auch felbst, sobald es mit Anftand geschen könne, ben öftreichischen Dienst zu verlaffen. Naturlich erbot ich mich gern zu diesem Dienste und erhielt ein verfiegeltes, aber unadreffirtes Schreiben, beffen Abreffe an ben Ronig ich erst jenseit der Grenze hinzufügen sollte. Nun trennte ich mich von herrn von Trotha, der seinen Beg nach Sachsen nahm, mahrend ich allein der schlefischen Grenze zuritt, die ich ohne alle Abenteuer erreichte. Allerdings hatte es etwas Aergerliches und fast Beschämendes, so unverrichteter Sache zurudtehren zu muffen, boch überwog die Freude beim Wiederbetreten des theuern preuhischen Vaterlandes, und nachdem ich in Schmiedeberg den Brief an den König gludlich zur Post befördert, genoß ich mit frohem Sinn die Schönheiten des Riefengebirges, die mir noch gang fremd Meinem Vater schrieb ich ausführlich über die Ursachen meiner Heimkehr und bat ihn, Schritte für meine Wiederanstellung in Preußen zu thun. An den General von Riesch hatte ich schon von Königingrät aus dankend geschrieben und ihm mitgetheilt, daß der nahe Abschluß des Friedens meine Absichten verändere; so war ich denn mit diesem Lebensabschnitt fertig. Auf denselben zurücklickend, will ich noch einige Bemerkungen über die öftrei= chische Armee hinzufügen, wie ich fie in jenen Tagen fand. Durchaus vom beften Geifte befeelt, zeigte fie überall den tapferften Muth und die hingebenoste Opferwilligkeit, auch die Landwehr. Ein großes Vertrauen sette man allgemein auf den Erzherzog Rarl, besonders seit dem Siege von Aspern; von den Feldherrn= talenten des Erzherzog Johann dachte man geringer. Die Ausdauer im Gefecht war durchweg höchst lobenswerth, die Cavallerie in einem gang vorzüglichen Buftande, insbesondere die ungarischen Sufaren. Auch hatten die Cavallerieoffiziere fast ausnahmslos viel Anstand, wenigstens im äußern Auftreten, da fie den reichen und vornehmen Familien des Landes angehörten. Die Infanterieoffiziere machten in jeder hinficht einen entgegengesetten Eindruck in ihrem Benehmen."

Um diese und manche andere Erfahrungen bereichert, kehrte hüser zu Ende des August in sein vaterliches haus zurud, wo nach der erften Freude des Wiedersehens, die bange Zukunftsfrage: was nun? sich geltend machte. Vom Könige lief nur zu bald eine verneinende Antwort auf das Gesuch des Obersten für seinen Sohn ein, und mit ihr senkte fich ein schwerer Druck auf das thatendurstige Gemuth des jungen Mannes. Er entschloß fich, personlich dem Könige zu schreiben und dabei zu erwähnen, daß er es gewesen, der nicht ohne Risiko den Brief des Fürsten von Fulda über die Grenze gebracht, und daß er selbst auf den Rath jenes autigen Gönners den öfterreichischen Dienst wieder verlaffen habe. Auch ersuchte er Seine Majestät, den Obersten von Scharnhorst über seine (Hüser's) bisherige Wirksamkeit im Berein mit feinen Freunden zu befragen, worauf er gleichzeitig bei Scharnhorft um beffen Bermittelung nachsuchte. Ein langes, banges Harren folgte diesen Schritten, doch hielten einige freundliche Zeilen Scharnhorsts die Hoffnung aufrecht, daß die gezwungene Unthätigkeit ein ermunichtes Ziel erreichen werde, und endlich, am dritten Dezember, erlöste eine Benachrichtigung des Generals von Tauentien den Ungeduldigen aus dem schwer empfundenen Druck seiner Lage. Er war als neunter Secondelieutenant beim Leib-Infanterieregiment angeftellt worden.

## Sechstes Kapitel.

Nebergangsjahre. Anstellung im Cadettencorps und Leben daselbst. Politische Berhältnisse. Sendung nach Breslau und Ernennung zum Adjutanten des General Scharnhorst. 1809 — Februar 1813.

"Nun war ich wieder in meinem Element", schreibt Sufer in Bezug auf die am Schluffe des letzen Kapitels gemeldete Schicksalswendung. Mit der ihm eignen Gabe, allem einmal Ergriffenen ganze Kraft und ungetheilte Singabe zuzuwenden, widmete er sich dem praktischen Dienste mit einem Eifer, der ihm die Zu= friedenheit seiner Borgesetzten eintrug. Und als am 23. Dezember Berlin im festlichen Gewande den Einzug seines so lange ent= behrten Königspaars feierte, da schlug wohl kaum ein froheres, dankerfüllteres Herz dem in seinem Unglück zehnfach geliebten Monarchen entgegen, als es in der Bruft des von seinem Kriegsherrn wieder in Gnaden angenommenen Lieutenants klopfte. Bernauer Thore bis gegen Beigenfee bin mar die Garnison zum Empfange aufgestellt, an letterem Orte der Ronig zu Pferde gestiegen und mährend er, vom Donner der Geschütze und dem Geläut aller Gloden empfangen, gegen zehn Uhr Bormittags langjam und in freundlichem Ernste die Truppenlinie entlangritt, folgte der Wagen der Königin. Unter dem lauten Jubel des Volks

trocknete die edle hohe Frau Thräne auf Thräne der Rührung und Hüser erinnerte sich später, wie angegriffen ihr Aussehn ihm bei dieser Gelegenheit erschienen.

In den ersten Frühlingsmonaten des Jahres 1810, als hüser in voller Thätigkeit seinen dienstlichen Verpflichtungen oblag, trat im Auftrage des Generals von Diericke, damaligen Directors der Eraminationscommission, die Anfrage an ihn heran, ob er geneigt sei, eine Stelle im Cabettencorps, das per Compagnie um einen Lieutenant vermehrt werden solle, anzunehmen. Böllig befriedigt durch sein jetiges Verhältniß und unsicher über seine eigene Befähigung, gab der junge Mann nur eine unentschiedene Antwort und vergaß die Angelegenheit fast ganzlich. War er für den Augenblick doch auch anderweitig in Anspruch genommen. Zu einem Familienfeste hatte sein jugendlicher Freundestreis eine Theateraufführung vorbereitet und Sufer fich überreden laffen, eine größere Rolle zu übernehmen, die ihm viel zu schaffen machte. Endlich war der Nachmittag des großen Tages erschienen, als der ganz mit seiner Aufgabe Beschäftigte plötlich den Befehl erhielt, fich beim Generallieutenant von Dierice einzufinden. In der Meinung, eine furze Beisung empfangen zu sollen, begab er fich wohlgemuth, die Rolle in der Tasche und noch unterwegs memorirend, anderthalb Stunden vor Beginn der Romödie auf das Büreau des Generals. Wie groß aber mar sein Schrecken, als er vernahm, daß es fich um eine gründliche, sowohl mündliche, als schriftliche Prüfung zum Ameck seiner Anstellung im Cadettencorps handle. Die unter Borfit des General von Dierice versammelten Eraminatoren stellten der Reihe nach eine Anzahl Fragen historischer, geographischer, mathematischer und schönwissenschaftlicher Gattung an den fich gewaltsam Sammelnben, sowie auch über die pabagogischen Ansichten des Eraminanden inquirirt wurde, wobei eine der Fragen durch ihre Seltsamkeit den jungen Mann überraschte. murden Sie thun, wenn ein Cadet Ihnen eine Ohrfeige gabe?"

lautete dieselbe. Hüser mußte nichts anders zu erwiedern, als daß er einen solchen Fall für einen undenkbaren halte und durch sein gauzes Benehmen sich bestreben würde, ihn unmöglich zu machen. Nach beendetem mündlichem Eramen ward noch eine kurze schrift-liche Uebersicht des Feldzuges von 1757 verlangt, welche den Schluß einer Prüfung bildete, die unter eigenthümlichen innern Dualen abgelegt wurde. Die Schilderung derselben mußte denn auch zur Beschwichtigung der nicht geringen Verzweiflung und Entrüstung dienen, die den verspäteten Schauspieler bei seinen Festgenossen empfing.

Wie es schien, hatte die Ungunft des Moments keinen nachtheiligen Einfluß auf das Urtheil der Eraminatoren geübt, denn im Mai besselben Jahres wurde die Anstellung des Lieutenants von Hüfer im Cadettencorps verfügt. Er und drei andere Offiziere, welche gleichzeitig ernannt wurden, und zwar die Lieutenants von Knebel \*), von Beger \*\*) und von Selafinsky \*\*\*), follten in die Funktionen der bisherigen Gouverneure eintreten, deren Stellen man von jest an durch Militärs besetzen wollte. Die Aufgabe ber jungen Männer trug mithin einen vorwiegend pädagogischen Charafter und zu ihrem eignen Glud, wie zu dem ihrer Böglinge, waren, mehr oder minder, alle vier durch Kenntnisse, wie durch fittliche Burde zu dem angetretenen Amte befähigt. Hufer befaß obenein den Bortheil, aus seiner eignen langen Cadettenzeit manche Schäben, manche bebenkliche Klippen genau zu kennen, welche er mit liebender Ausdauer zu verbessern, mit unermüdeter Achtsamkeit zu umschiffen fich bestrebte. Bor Allem richtete er sein Augenmerk auf die ihm früher so oft bekannt gewordene Unwahr=

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1813 bei Großbeeren geblieben.

<sup>\*\*)</sup> Ingenieur und ale Generalmajor a. D. in Görlig verftorben.

<sup>\*\*\*)</sup> Bulest Prafes ber Generalordenscommiffion und ale General ber In- fanterie ju Berlin geftorben.

haftigkeit der jungen Leute, die ein ganzes Net von Intriquen zum Zweck der Verheimlichung und Täuschung der Lehrer und Vorgesetzten zu spinnen verstand. Als erstes Mittel, um diese verberbliche Richtung, in welche auch Beffere so leicht hineingezogen wurden, zu zerstören, betrachtete er die Bernichtung der Schranke feindlichen Mißtrauens, die zwischen Erziehern und Boglingen aufgerichtet war. Das Vertrauen ber jungen Leute zu gewinnen, auf die einem Jeden eigenthumliche Gemutherichtung einzuwirken, ihnen ebenso sehr Freund, als nachahmenswerthes Vorbild zu werden, den Boswilligen mit Strenge zurudzuhalten, ben Schwankenden zu ermuthigen und zu heben, den Guten auf feinem richtigen Bege unabläffig zu fördern, vor Allem keine der anvertrauten Seelen aus dem Auge zu verlieren, und den Kunken eines höheren Lebens in ihnen anzufachen ober zu schuren diese Grundsätze waren es, mit denen Sufer sein Erziehungswerk begann. Sie bilden zugleich das Programm feiner ganzen fünftigen langjährigen padagogischen Thatigkeit, einer Thatigkeit, beren Segen verbürgt ift durch die lebenslängliche Dankbarkeit einer großen Anzahl von Individuen, welche durch ihre Leiftungen bem Vaterlande und der Armee zu Heil und Zierde gereicht haben.

Bur Zeit war es allerdings nur ein beschränkter Wirkungskreis, in welchem er die ersten Ersahrungen in diesem Fache einsammeln konnte, und manches Hinderniß galt es zu überwinden,
das nicht allein in der theilweisen Unergiedigkeit seines eigenklichen Arbeitsseldes bestand. Der eingewurzelte Begriff, den Cadetten zu
einem wohldressirten Paradesoldaten, nicht aber zu einem tüchtigen
Menschen ausbilden zu sollen, war in vielen der Compagniechess,
wie der Lehrer, noch immer vorherrschend, und die schmerzlichen
Kämpse, welche für Hüser die Zukunst in dieser Hinsicht ausbewahrte,
warsen theilweise schon jest ihren Schatten vor sich her. Indessen
besaß er das große Glück, in seinen unmittelbaren Borgesetzen Gönner und Beschützer zu finden. Chef des Instituts war der Generalmajor von Lingelsheim, den Sufer als einen wunderlichen, wohlmeinenden, wenn auch ziemlich beschränkten Mann schildert, welcher in seine nicht geringe persönliche Eitelkeit glücklicherweise mit vollstem Eifer die ihm anvertraute Anstalt einschloß und Alles billigte und förderte, was zu deren Hebung und Ansehen beitragen konnte. So begünstigte er auch die Plane der neuen Erzieher, und Hufer hat in dieser und späterer Zeit sich seines Beifalls und Vertrauens zu rühmen gehabt. Commandeur des Berliner Cadettencorps war der würdige Oberft von Prod, dem die sittliche Forderung des Instituts wahrhaft am Herzen lag, Chef der Compagnie, welcher Sufer zugetheilt worden, der Capitain von Hornberg, ein edler, trefflicher Mann, der durch körperliche Leiden vielfach gehindert ward, perfönlich einzugreifen und fich freute, wenn er seine Pflegebefohlenen treuer Hand anvertrauen fonnte.

Den wesentlichsten Einfluß auf die in gleichem Streben vereinten jungen Erzieher aber übten zwei Männer, der eine in, der andere außerhalb ihres Wirkungsfreises stehend, beide durch seltene Gaben bes Geistes und Gemuths ausgezeichnet. Es waren ber am Cadettencorps angeftellte Professor Joh. Gottfried Woltmann, der verdienstvolle Fortsetzer der vielverbreiteten Weltgeschichte R. Fr. Beckers (nicht zu verwechseln mit dem literarisch und diplomatisch bekannten Karl Ludwig von Woltmann), und der Lieutenant außer Diensten Ferdinand von Mauderode. "Auf den Erfteren und seine ebeln, einfichtsvollen Erziehungsgrundsäte," fagt hüfers Lebensbericht, "war eigentlich die ganze Umwandlung des Cabettencorps, die in jenen Jahren allmählich zu Stande kam, zurudzuführen; ihm habe ich selbst jett und später fast Alles, was ich in meinem bortigen Amte geleistet, durch seine Anregungen und Belehrungen zu danken. Er war ein herrlicher Mann, voll Milde und Ernst und doch voll Heiterkeit, das Ideal eines Lehrers

und Erziehers. Daß er nach und nach mein Freund im höchsten Sinne des Wortes wurde, betrachte ich als einen der größten Gewinne meines Lebens."

Nicht minder innig, ja nicht minder verehrungsvoll, wenn auch mit noch lebendigerer Mischung jugendlichen Feuers, gestaltete fic das Verhältniß zu Herrn von Mauderode. Diefer in höchft ungewöhnlichem Mage begabte junge Mann mar bis zum Jahre 1806 preußischer Offizier gewesen, dann, verabschiedet, besonders burch Schleiermachers Ginfluß, zu dem Entschluffe gelangt, fich in Zukunft der Theologie zu widmen. Auf akademische Studien sich vorbereitend, lebte er mittlerweile im Berein mit den Lieutenants von Bener und von Knebel, der Erstere der Bruder seiner Braut, der Lettere sein Freund, in deren Wohnung im Cadettencorps. In ihm, ber eine hinreißende Liebenswürdigkeit mit hohem Berftande, eine feurige Phantafie mit der Einfalt und Frommigkeit eines Rindes verband, erblickten zu jener Zeit viele seiner Altersgenoffen ihren geistigen Führer, ein glänzendes Licht der Rukunft, die ihm hienieden niemals tagen follte. Seiner unermudlichen Aufmerkfamkeit, seinem sorgfältigen, verständnifvollen Eingehen in die eigenthümliche Gedankenrichtung des verehrten Meifters ift porzugsweise die treue Bewahrung und Biedergabe ber Predigten Schleiermacher's aus dieser Periode zu danken, die sammtlich nach den von Mauderode und deffen Braut mährend des Vortrags nachgeschriebenen, von Schleiermacher durchgesehenen Manuscripten gedruckt wurden. Denn da Letterer bekanntlich feine Reben nur im Ropf ausarbeitete und mit einem, die Hauptpunkte in knappster Andeutung enthaltenden Zettel die Rangel bestieg, so ift er nie im Stande gewesen, nachgehends seine Predigten selbst zum Druck zu befördern, und für ihre Erhaltung blieb man auf die Bemühung feiner verftändnifreichsten Zuhörer angewiesen.

Ein Mann, wie der junge Mauderode es war, mußte die Seele des kleinen Kreises werden, in welchem er lebte, und hüser kann nicht

Worte finden, um die Förderung und Erhebung seines eigenen fittlichen Menschen, die Erleuchtung, deren er in seinem Beruf bedurfte, und den geiftigen Genuß gebührend zu rühmen, welche er dem seltenen Freunde schuldete. Wie seine allgemeine Ausbildung überhaupt, verdankte auch sein afthetischer Geschmack den reiferen Anfichten deffelben Verfeinerung und Klärung. Denn, hatte ber Ernft des Lebens die kindische Romantik auch abgestreift, poetische Ideale ftanden bei ihm noch immer in gleicher Geltung, und eine ganz neue Welt sollte in dieser Richtung ihm aufgehen, als ihm Mauderode die nähere Bekanntschaft mit Shakespeare vermittelte. Der große Dichter wuchs ihm von jest an an's Herz, und nie hat er der Beschäftigung mit ihm wieder dauernd entsagt. Bu den unzähligen Citaten, die aus Göthe, Schiller und anderen bekannten ober vergeffenen Poeten jeder geeignete Anlaß ihm auf die Zunge legte, gefellten sich in der Folge vielfache Reminiscenzen aus der Schlegel-Tiek'schen Uebersetung Shakespeare's. Dabei geschah es benn allerdings zuweilen, daß der mit solchem dichterischen Ausspruche Angeredete, keine Ahnung von der Abkunft oder Beziehung deffelben habend, verblüfft, wenn nicht gar verlett der unverstandenen Anführung gegenüberstand. Vorsicht in seinen Aeußerungen oder diplomatische Abschätzung der Eigenthümlichkeit des fie Empfangenden ift überhaupt niemals Huser's starke Seite gewesen und im späteren Leben, in höherer Stellung, ihm mancher Nachtheil aus allzugroßer Rückhaltlofigkeit der Aussprache erwachsen, ohne durch die unerwünschte Wirkung die bedingende Ursache ihm zu klarem Bewußtsein zu bringen.

Lebten die vereinten Freunde mit einander in wahrhaft besglückender und veredelnder Gemeinschaft, so waren sie nicht minder bestrebt, ihre Pslegebesohlenen in angemessener Weise an derselben Antheil nehmen zu lassen. Die Cabetten, zumal die herangewachsenen, wurden Abends zu Musik und Lectüre versammelt. Theils ernstere Schriften, um ihr religiöses Gefühl zu beleben, theils werths

volle Dichterwerke, um die jugendliche Phantasie mit edeln und reinen Gebilden zu erfüllen, wurden ihnen vorgelesen. bemerkt Sufer, "ohne Einwirkung auf Herz und Phantafie der Jugend kann man wohl Glieberpuppen, aber keine tuchtigen, fittlichen Menschen bilben." Mit denjenigen jungen Leuten, welche keine Angehörige in Berlin besaßen, um ihre Sonntage in beren Saufern zuzubringen, improvisirten an diesen Tagen die vereinten Erzieher fleine Feldmanöver vor den Thoren Berlins und ward diese Unterhaltung eine bermaßen beliebte, daß viele Cabetten es vorzogen, an berselben Theil zu nehmen, anstatt in befreundeten Familien fich an Ruchen und Wein zu erquicken. Ueberhaupt lohnte in vielen Fällen die herzlichste Anhänglichkeit der Jünglinge das Streben ihrer Lehrer. Unter den hervorstechendsten Böglingen aus jener Beit, welche hüser eine dauernde Zuneigung bewahrten und später dem Baterlande in hohen Stellungen Dienfte leifteten, befanden fich die damaligen Cadetten von Buffom, zulett commandirender General und General ber Infanterie, und von Herrmann, zulett Generallieutenant und Divisionscommandeur. Bon den im Inftitut in andern Stellungen beschäftigten Offizieren aber traten in ein näheres Berhältniß zu Hüser vornehmlich die Stabscapitaine von Reiche\*) und von Rinsky, letterer ein Freund aus den Kinderjahren, Ersterer ein äußerft gescheuter, unterrichteter Mann und bereits damals Militärschriftsteller. Auch an der Tafel des Chefs von Lingelsheim fanden zuweilen gesellige Vereinigungen seiner Untergebenen ftatt, die zu manchem Scherze ben Stoff barreichten. Der unverheirathete General ftand völlig unter ber Botmäßigkeit eines alten Dieners, ber sein Schäflein zu scheeren wußte, ohne bei seinem arglosen Herrn das geringste Mißtrauen zu wecken. So verlangte zum Beispiel Letterer bei einem von ihm gegebenen Mittagseffen nach

<sup>\*)</sup> Spater Chef bee Ingenieurcorpe und als General ber Infanterie ger ftorben.

einer seinen Weinsorte, die sich im Keller befinden sollte, worauf der Bediente versicherte, daß nur leere Flaschen vorhanden seien. "Aber," sagte der General, "ich habe doch vorige Woche noch zwei volle Bouteillen davon gesehen!" "Na," versetzte völlig unerschrocken der Diener, "wenn der Herr General des jesehen haben, denn werden se seitdem wol ingedrocknet sind!" Worauf in ganz ehrlichem Erstaunen Lingelsheim sich dahin vernehmen ließ, er habe nicht geglaubt, daß bei Weinen solche Verslüchtigung so rasch vor sich gehe.

Wie sehr aber die neuen Verbindungen Sufer in Anspruch nahmen, alte verwandtichaftliche und freundschaftliche Bande wurden keineswegs gelockert. Im engeren Familienkreise zwar erlitt um jene Zeit er einen tief schmerzlichen Berluft durch ben Tob seines mütterlichen Oheims, des Hofpredigers Michaelis, den er in geiftiger Beziehung seinen zweiten Bater nennt, und ber Sturm der gewaltigen Zeit entführte auch dem patriotischen Freundesbunde mehrere seiner bedeutendsten Glieber. Gneisenau begab sich nach England, Grolmann, Lütow, Oppen und viele andere Militärs gingen nach Spanien und Rukland, um gegen Napoleon zu kampfen, der Graf Chazot nahm seinen Abschied, weil ihm die Schuld beigemeffen worden, Schill nicht energisch genug von seinem Borhaben zuruckgehalten zu haben. Er trat in ruffische Dienfte und starb 1812 zu Pskow am Lazarethfieber. Indessen verweilten auch viele Mitalieder jenes Kreises noch in Berlin, und zumal mit Eichhorn, Reimer und von Barbeleben, der inzwischen bei der Artillerie wieder angestellt worden, fand ein reger und befriedigen= ber Verkehr ftatt. Die politischen Bestrebungen hatten allerdings in gewiffem Sinne aufgehört, seit der König und die Regierung wieder ihren Sit in Berlin genommen; man suchte Alles zu vermeiden, was dem ohnehin bedrängten Staate neue Verlegenheiten schaffen konnte. Der noch im Suser'ichen Sause lagernde Reft der aufgesammelten Gewehre ward ins Zeughaus abgeliefert und der

Gedanke an einen plötlichen kriegerischen Losbruch war für den Augenblick in den Hintergrund getreten. Dennoch wußte und fühlte man, daß ber Krieg kommen muffe und werbe, und wie ber Staat felbst burch Anlage verschanzter Lager und andere Sicherheitsmaßregeln, Vorkehrung für alle Fälle traf, so ruhte auch die geheime Thatigkeit der Baterlandsfreunde nicht. Man blieb mit einander in unausgesetter Berbindung und befaß an Scharnhorft, der fich scheinbar von allen Geschäften zurudzog, Saupt und Centrum der verschwiegenen Bestrebungen. Als die Stellung Frankreichs gegen Aufland eine immer drohendere geworden und Rapoleon keine Andeutung gab, ob er Preußen als Freund oder Keind zu behandeln gedenke, war Scharnhorft im tiefsten Incognito nach Betersburg zum Raiser Alexander gereift, um für eintretende Fälle das Nothwendige zu verabreden. Rein Mensch ahnte seine Anwesenheit in der russischen Residenz; sein Zimmer lag dicht neben des Raifers Arbeitscabinet, und das Geheimniß diefer Berhandlungen blieb vollständig gewahrt. Seinen Getreuen daheim ließ er indeffen Winke und Benachrichtigungen zukommen, nach welchen dieselben ihre Handlungsweise einrichteten. So ward 3. B. Hüser mit einem gewiffen Siegel betraut, beffen Abdruck auf einer Rarte den in ruffische Dienste tretenden Offizieren, welche man als empfehlenswerth kannte, die unbedingte Anstellung durch den Raiser Alexander sicherte.

Im Februar 1812 erfuhr man endlich, daß Napoleon be schlossen habe, Preußen in seine Bundesgenossenschaft aufzunehmen, und daß der König, wenngleich schweren Herzens, das Bündniß eingegangen sei. Wohl fühlte man, daß für den Woment dieser Entschluß unverweidlich gewesen, aber schweren Herzens fügten auch die Patrioten sich in das Unabänderliche. Als man gar preußische Truppen sich zum Anschluß an die französische Armee rüsten sah, gab man sich den schwerzlichsten Empfindungen hin, und Hüser war es wohl zufrieden, durch seinen jeßigen Wirkungstreis der Rothe

wendigkeit überhoben zu sein, fich dem Leibregiment anzuschließen, das im Mai 1812 ausrückte, um zu dem unter Commando des General Grawert stehenden, gegen Rußland bestimmten Armeecorps Er selbst, im Januar 1811 Premierlieutenant und schon fünf Monate später Stabscapitain geworden, versenkte fich nur mit um so größerem Eifer in seine, durch die lettere Ernennung einigermaßen veränderte padagogische Thatigkeit; denn von der Bukunft, von der heranwachsenden Generation wagte man noch den Umschwung zu hoffen, der augenblicklich wieder in unabsehbare Ferne gerückt erschien. Un hemmniffen und Berdrieglichkeiten fehlte es allerdings auch in diesem Kreise nicht, insbesondere als der treffliche Commandeur des Cadettencorps, der Oberst von Prod, geftorben, fein Nachfolger aber nicht entfernt im Stande mar, einen Ersat zu bieten. Auch das Wiedereinruden französischer Truppen in Berlin ward fehr druckend empfunden. Erschienen fie dieses Mal auch unter dem Freundesnamen, das tief gekränkte Preußenherz konnte sie bennoch nur als feindliche Eindringlinge betrachten. Der Marschall Augereau, der zum Gouverneur von Berlin ernannt war, benahm fich überall als militärischer Befehlshaber und inspizirte auch das Cadettencorps mit großer Aufmerksamkeit. Hüser, welcher ihn an vielen Stellen umherführen mußte, bemerkt bei dieser Gelegenheit, daß der Marschall dem bekannten Komiker Unzelmann zum Berwechseln geglichen habe.

In diese beklommenen Stimmungen hinein sielen im Spätsherbst die großen, weltbewegenden Kunden aus Rußland und erzegten eine Theilnahme und Hoffnungsfreudigkeit, die sich nur schwer vor den Augen der anwesenden Bedrücker verbergen ließ. Ueberall seierte man in Freundeskreisen das Kriegsunglück der Franzosen, und die jungen Männer im Cabettencorps wurden so aufgeregt, daß sie während der Beihnachtsserien acht Tage hinterzeinander ein, kaum durch wenige Stunden Schlass unterbrochenes Freudensest begingen. Im Januar erscholl plöglich die Schreckense

nachricht, daß der in Potsdam weilende König durch die Franzosen mit Aufhebung bedroht sei, und nach verschiedenen, in aller Stille getroffenen Sicherheitsmaßregeln reifte berfelbe nach Breslau, wohin die Garden ihm folgten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß Friedrich Wilhelm III. diese Reise mit völliger Klarheit über die von ihm einzunehmende Stellung angetreten und daß jedes Schwanken bereits aufgebort hatte. Dafür spricht auch, daß hüser am 21. Januar, an dem der Entfernung des Königs vorhergehenden Tage, nach Potsbam zum Generaladjutanten von Thile befohlen ward, woselbst er über die Befähigung seiner Miterzieher zum activen Dienste Rechenschaft geben und die Ordre für den General von Lingelsheim in Empfang nehmen mußte, alle einigermaßen körperlich kräftig entwickelten Cabetten unter Führung hüser's, Bener's und Knebel's nach Breslau zu senden. Ganz versteinert durch eine solche, in der preußischen Armee noch nicht vorgekommene Zumuthung, mußte der alte General fich wohl oder übel in diese Bestimmung fügen und, dem Staat und den jungen Leuten alles erdenkliche Unheil prophezeiend, konnte er es doch nicht hindern, daß die Schaar in drei Abtheilungen jubelnd nach Breslau aufbrach. Auf großen Korbwagen fuhr man in fröhlichster Stimmung mit Postpferden rasch über die festgefrorenen Landstragen dahin, und hüser, welcher den ersten Transport begleitete, hatte die Freude, seine Pflegebefohlenen gesund und vom besten Muthe beseelt, in Breslau vorstellen zu konnen. Ihre Vertheilung in die Armee fand sofort ftatt, und manchen, ihm lieb gewordenen Jüngling hat der Erzieher nicht wiedergesehen. Ihm selbst ward die Auszeichnung zu Theil, dem General von Scharnhorft als Abjutant beigegeben zu werden, eine Stellung, die neben andern unschätzbaren Vorzügen, ihm augenblicklich schon die Möglichkeit ichaffte, seinen Freunden zu dienen. Anebel und Bener munichten unter den, einen nationalen Krieg in sichere Aussicht stellenden Berhältniffen, nicht in das Cadettencorps zurückzukehren, und auch

Mauberobe hatte sich nach Breslau begeben, um seine Dienste anzubieten. Allen Dreien vermochte Hüser die erwünschte Anstellung zu bewirken und in frischestem Thatendrange gingen die vier Freunde auf ihren verschiedenen Berusswegen einem Kampse entgegen, an dessen Ende nur zwei derselben sich auf Erden wieder zusammenssinden sollten.

## Siebentes Kapitel.

Im Büreau des General Scharnhorft. Ausbruch des Krieges. Die Schlachten von Groß-Görschen und Bauten. Zweimalige Verwundung. Trennung von der Armee. Rückeht nach Berlin. Februar dis Juli 1813.

In Breslau wogte ein lebendiges Treiben und Drängen, die alte Stadt aus ihrem Winterschlafe erweckend. Hüser, der mit Intereffe die Heimath seiner Anabenjahre wiedersah, bemerkte mit Ueberraschung den Unterschied, welcher damals noch zwischen den Begriffen und Anschauungen der Hauptstadt und denen der Provinz bestand. Während in Berlin schon seit Monaten auf die jetige Bendung gehofft und geharrt worden, die Ereigniffe ber letten Wochen, und zumal die Convention von Tauroggen, die Gemuther in die äußerste Spannung versetzt hatten, lebte man in Breslau in so vollständiger Unkenntniß der Verhältnisse und ber sich daraus ergebenden Folgerungen, daß die Ankunft des Königs und seiner Umgebungen anfangs nur ein bumpfes Erftaunen weckte. Sa, der Aufruf der Freiwilligen selbst brachte in den ftadtischen Kreisen noch keine Erkenntniß der Sachlage hervor, und aus dem Munde sehr gebildeter Leute konnte man die Vermuthung hören, daß durch jene Aufforderung an die Nation, weil fie ihr Ziel nicht in burren Worten bezeichnete, ein Hülfscorps zu Gunften der Franzosen geschaffen werden solle. Erft als der Zudrang tampfbegeifterter

Jünglinge und ihr lauter, patriotischer Jubel Zweck und Absicht des Unternehmens in ein zweiselloses Licht gestellt hatten, entzünsteten am richtigen Verstandniß sich auch Breslau's Laterlandssliebe und Opferbereitschaft, um fortan hinter keinem andern Theile der Monarchie im Rückstand zu bleiben.

Den Aufruf vom 3. Februar bezeichnet Hüser als das eigenste Werk Scharnhorsts. Der König, erzählt er, sei nur mit großer Mühe zu demselben zu bewegen gewesen, da er gefürchtet habe, daß nur eine kleine Zahl der Aufforderung nachkommen und man bemnach fich ber Gefahr aussehen werbe, fich zu blamiren. nun Schaar auf Schaar junger Freiwilliger fich eingestellt, barunter die Söhne der ersten und besten Familien des Landes, habe Friedrich Wilhelm allerdings in freudiger Ueberraschung seinen Irrthum eingesehen. Run aber sei wiederum die Sorge um die ungeheuern Rosten einer so ausgebehnten Bolkserhebung in dem, burch den vielfachen Rummer niedergebeugten königlichen Gemuthe in den Vordergrund getreten. Auch der Vorschlag, die Nation zu freiwilligen Beiträgen aufzuforbern, sei im Anfange, als keinen Erfolg versprechend, von ihm bekämpft worden. Wie er beim Appell an die Wehrkraft des Landes zweifelnd gefragt: "Wer wird denn da kommen?" so fragte der König auch beim Appell an den Geld= beutel und die Silberschränke: "Wer wird denn da was geben?" Erst als in einem, jede, auch die kühnste Erwartung übertreffenden Maße gespendet wurde, erzeugte sich das festere Vertrauen auf ben Willen und die Kraft seines Volkes in der Seele des an Ungluck gewöhnten, dem Gluck mißtrauisch entgegentretenden Monarchen.

"Die Menge freiwilliger Gaben," sagt Hüfer bei dieser Gelegenheit, "und besonders des Silberzeugs, die in den Wochen vor Aufbruch der Armee beim General Scharnhorft abgeliefert wurden und durch meine Hände gingen, grenzt wirklich an's Unglaubliche. Ganze Waschförbe voll der schwersten silbernen Suppenterrinen, Armleuchter, Schuffeln, Schaalen u. f. w. habe ich in die Dunge geliefert, ebenso die prachtvollften Schmudgegenftande aller Art, und war ich damit besonders beschäftigt, mahrend Scharnhorft gegen Ende Februar nach Ralisch zum Raiser Alexander, behufs Abschluß eines Bundnisses, gesendet war, wohin ich ihn nicht begleiten durfte. In ber übrigen Zeit unseres Breslauer Aufenthalts gab es auf dem Bureau des Generals sehr viel zu thun, und fand ich mich schon um fünf Uhr Morgens bort ein. Scharnhorft felbft arbeitete dann gewöhnlich, in einen weißen Tuchmantel gehüllt, in seiner Stube, meistentheils knieend vor seinem Schreibtische, eine Stellung, die ihm eine wohlthuende Abwechselung mit der fitzenden gewährte. Rach zehn Uhr pflegte er sich zum Könige und dem Staatskanzler zu begeben, von wo er selten früher, als zum Mittageffen zurudkehrte, das er gewöhnlich ganz allein für sich einnahm. Um vier Uhr Rachmittags erwartete er mich wieder auf dem Bureau, wo die Arbeiten meift um acht ober neun Uhr Abends enbeten. Bar indeffen Scharnhorft noch zu Conferenzen zum Staatstanzler gegangen, jo wurde es auch wohl Mitternacht, bevor er zurückfam. 3d mußte ihn alsdann erwarten, da es stets noch etwas anzw weisen ober auch zu dictiren gab. Defters fielen ihm dabei vor Ermüdung die Augen zu, er fank für etwa zehn Minuten in einen anscheinend festen Schlaf, dann ermunterte er sich rasch und sette das Dictiren genau an der Stelle fort, an der er abgebrochen batte.

"Der Berkehr mit Scharnhorft," fahren Hilfer's Aufzeichnungen fort, "hatte überhaupt viel Eigenthümliches, und keine leichte Sache dürfte es sein, eine genaue Schilderung seiner Persönlichkeit zu geben. In seiner äußern Erscheinung lag nichts besonders Aufstüllendes für oberflächliche Beobachter, doch erkannte man bei einiger Ausmerksamkeit bald den tiesen Denker in seinem fast nach Innen gekehrten Blick und der tiesen Falte zwischen den Augen. Auf Aenserlichkeiten gab er unendlich wenig und seine Person ver-

nachlässiate er so sehr, daß man ihn geradezu unreinlich nennen konnte.\*) Seine stets mit großen und wichtigen Dingen beschäf= tigten Gebanken hatten eben keine Zeit für fich selbst übrig. Auch Effen und Trinken war ihm kein eigentliches Bedürfniß und legte er nicht den geringften Werth auf das, was er genoß. Auf Reisen nahm er fast nichts, als Raffee zu sich, diesen aber auf allen Stationen. Hiernach burfte es scheinen, als ob er allem Sinnengenuffe entfrembet gemesen, bennoch möchte ich dies nicht im ausgedehnteften Maße verburgen. Aber nur ber Zufall könnte Licht in diese Falte bringen, und fühle ich mich nicht berufen, die Schatten zu erhellen. Bon äußerer Bolitur und gesellschaftlicher Sitte besaß er nur ein geringes Theil. Jemandem eine Artigkeit zu sagen, ober ein sogenanntes feines Compliment zu machen, war ihm unmöglich, ebenso wenig hat er je einem Höheren geschmeichelt, ober fich um deffen Wohlwollen anders, als durch ftrenge Pflicht= erfüllung bemüht. Im gewöhnlichen Leben wortkarg, verrieth er doch in den wenigen Worten, die er sprach, seine Gediegenheit und seinen Gedankenreichthum. Dabei war er hinter einem Vorhange größter Ruhe und scheinbarer Unaufmerksamkeit der feinste und schlaueste Beobachter. Er merkte augenblicklich die Absichten des mit ihm Redenden und wo derfelbe hinaus wollte, und besaß über= haupt eine scharfe Menschenkenntniß. Wurde er gewahr, daß man ihn selbst ausforschen, oder in seine Gedankenwelt eindringen wollte. fo übte er eine merkwürdige Verftellungstunft, burch die es ihm gelang, einen Jeben zu täuschen. Sein Inneres mar fo faltenvoll, wie sein Gesicht, sein Gemuth so verschleiert, wie sein Auge. Dennoch befaß er bei scheinbarer Gleichgültigkeit und oft eifiger Rälte ein fühlendes Herz, und tief innen glimmte eine verborgene Gluth, die aber nur felten zur Flamme emporschlug. Er hatte fich eine

<sup>\*)</sup> Angesichts bieses ftrengen Ausspruches durfte an die eigene ungewöhns liche Ordnungsliebe bes Schreibers erinnert werden, die ihn in diesem Punkte vielleicht übertrieben feinsublig urtheilen ließ.

eiane Religion, oder vielmehr ein besonderes Moralgeset ausammengestellt; vom christlichen Glauben wußte er wohl nur wenig. Als Höchstes galt ihm das Ziel, das er sich vorgesteckt, und dem er mit der unermüdlichsten Geduld, der zähesten Ausdauer und Elaftizität nachstrebte. Weber auf Gnabenbezeigungen, noch auf scheinbare Zurücksetzungen legte er den geringsten Werth; nie gab er bei den ersteren ein Zeichen der Freude, oder bei den letteren ein Zeichen des Unwillens von fich; unerschütterlich verfolgte er nur seinen Zweck, an bessen endlicher Erreichung er niemals Fühlte er sich durch die gelungene Beseitigung eines Hindernisses dem Ziele näher gerückt, so hob wohl ein Anflug von Freude sein Wesen, gleich darauf aber kehrte er mit tiefstem Ernste zu der Arbeit zurück, die ihn einen neuen Schritt vorwärts führen follte. Und doch aab es auch für diesen verschloffenen Mann einzelne Stunden, in benen er sich gehen ließ, seine tausend außem und innern Falten auseinanderschlug und fich in seiner wahren Geftalt zeigte. Aber freilich nur im engften Kreise, ich möchte fagen, unter vier Augen und bei verriegelten Thuren. Dann verwandelte er fich in einen angenehmen Gesellschafter, lachte in herzlicher Fröhlichkeit und erzählte Anekboten und Schnurren. eigenthümlich wie der Charakter dieses außerordentlichen Mannes, war auch sein Schicksal. Ihm, ber seine ganze Rraft baran geset hatte, Frankreich zu bekämpfen, dessen Bemühungen wir hauptfachlich die Auffindung und Benutzung der Mittel verdanken, die uns zum Siege führten, ihm war es nicht vergönnt, die Früchte seiner Saaten reifen zu sehen. Nicht einmal der Lohn des Mose wurde ihm zu Theil, er konnte nur die Wege zum gelobten Lande, aber nicht dieses selbst erblicken, und mußte sterben, ohne nur die Ueberzeugung mit fich nehmen zu burfen, daß fein Bolt muthig und ausdauernd auf diesen Wegen, die er gebahnt hatte, fortschreiten werde. Doch ist es uns zu hoffen erlaubt, er habe mit geiftigem Ange und in reinerem Lichte geschaut, was er vorbereitete; uns aber steht er als hohes Beispiel beharrlichster Treue vor Augen, mit der er selbstlos und hingebend unaufhörlich seinen Hauptgedanken verfolgte und ihn unter den schwierigsten Umständen zu realisiren strebte."

Reben den, Zeit und Kraft in so hohem Grade in Anspruch nehmenden Geschäften seiner jegigen Stellung erübrigte Sufer den= noch einzelne freie Stunden für die Begrüßung seiner Freunde, beren fich unter der Schaar Herzuströmender eine große Anzahl befand. Darunter auch sein ältester Better, Aemil Michaelis und der jüngste Sohn des Hofpredigers Sack, Domkandidat Karl Sack,\*) welchen huser schon in Berlin kennen gelernt. Beide Lettere bestimmten sich zum Eintritt bei den Garbejägern, nachdem sie anfänglich, gleich der Mehrzahl der Freiwilligen, fich dem nun errichteten Lüpow'schen Freicorps zuzuwenden gedacht. indessen nicht in Scharnhorst's Planen. Er munschte nicht, daß der Kern der vaterländischen Jugend die Reihen eines Corps füllen sollte, welches ursprünglich in der Absicht gestiftet ward, durch dasselbe den Anschluß nichtpreußischer deutscher Mitkampfer zu ermöglichen, und welches man zu diesem Zweck allerwärts in beutschen Landen vorzuschieben gedachte. Gine Bestimmung, die im Laufe bes Rrieges fich allerdings veränderte.

Auch die Organisation der Landwehr und des Landsturms, in Scharnhorst's Bureau ausgearbeitet, ward allerwärts in möglichster Eil zur Aussührung gebracht und bot zahllosen Vaterlandsfreunden Gelegenheit, ihre Thätigkeit dem Staate nuthar zu machen.
Selbst das vorgerückte Alter fand noch die Stätte für seine Dienstleistungen. So ward Hüser's Later zum Divisionär des Landsturms
im havelländischen Kreise ernannt und erhielt sein Quartier in
Rathenow. Voller Verbesserungsideen und Projekte, wie immer,

<sup>\*)</sup> Später Brofeffor zu Bonn, Dr. ber Theologie und Oberkonfistorialrath. Gestorben 1875.

trug der alte Mann bem Könige einen Blan zur Bewaffnung der Landwehr-Cavallerie mit einer Art von Streitkolben vor, der inbessen nicht zur Ausführung gekommen. Ueberhaupt fehlte es in jenen tief erregten Tagen nicht an Borfchlägen, Anerbietungen, mehr ober minder werthvollen Benachrichtigungen und wohlgemeinten, zum Theil jedoch unausführbaren Rathschlägen, und Scharnhorft und seine Umgebungen wußten fich vor der Fluth berfelben kaum zu retten. Man fehnte den Augenblick herbei, wo man zur That übergehen und mancher läftigen und überflüssigen Borbereitung fich wurde entschlagen durfen. In ber erften Salfte bes März war denn auch die Organisation der schlefischen Armee vollendet und dieselbe unter das Commando des Generals der Scharnhorft wurde Chef bes Cavallerie von Blücher gestellt. Generalstabes, Gneisenau, aus England zurückgekehrt und zum General ernannt, Jenem in seinen Functionen beigegeben. Unter bem Letteren zu arbeiten, ward von jett an hufers vorzüglichste Beschäftigung, wiewohl er auch fortan Scharnhorst's personliche Begleitung bilbete. Da man diefem indeffen in feiner Stellung als Generalftabschef keinen eigenen Abjutanten zuerkennen konnte, so ward Hüfer unter den Adjutanten des General von Blücher geführt. Die Bahl berselben war eine bedeutende; als die ihm geneigtesten oder befreundetsten zur Zeit des ersten Aufbruchs des hauptquartiers nennt hufer den Oberften von der Golb\*), ben Capitain von Brunned\*\*), den Major von Bedell \*\*\*), den Lieute nant von Gerlach+) und den Lieutenant von Scharnhorst++), Sohn des Generals. Am Erfreulichsten aber war ihm die Anstellung seines alten Freundes und Cabettengefreiten von Oppen,

<sup>\*) 1818</sup> ale preuß. Gefandter ju Paris verftorben.

<sup>\*\*)</sup> Spater commandirender General und General ber Infanterie.

<sup>\*\*\*)</sup> Später Generalmajor und Commandeur einer Cavallerie-Brigade.

<sup>†)</sup> Der nachmalige Generaladjutant Friedrich Bilhelm IV.

<sup>††)</sup> Artillerift und als General ber Infanterie 1854 gu Ems geftorben.

ber mit Lühow, Grolmann und Anderen aus Spanien zuruckgekehrt, als Major in Blüchers Generalstabe. Mit ihm bezog Hüser meistentheils dasselbe Quartier und noch vor dem Ausmarsche
aus Breslau stellte er in Gemeinschaft mit demselben eine Sammlung auf die Zeit und den Krieg bezüglicher Lieder, zum Gebrauch
für gebildete Freiwillige, zusammen, welche gedruckt und in der
Armee vertheilt wurde.

Am fünfzehnten März erschien der Kaiser Alexander in Breslau, wo die sämmtlichen dort versammelten Truppen zu seinem Empfange aufgestellt waren, ein imposanter Anblick, der das Soldatenherz in hoher Freude schlagen ließ. Das war endlich wieder eine preußische Armee, kriegsküchtig und kriegsbereit, und die laute Anskündigung, daß man sich des glänzenden Werkzeuges zum ernstesten Zwecke bedienen wolle, ließ nicht auf sich warten. Der siedzehnte März brachte die Kriegserklärung gegen Frankreich, und bereits am achtzehnten verließ Blücher mit seinem Hauptquartier Breslau, um an den solgenden Tagen über Liegniß, Bunzlau, Löbau, Bauzen und Stolpen nach Dresden zu marschiren, welches am 30. desselben Monats erreicht wurde.

Den Fortgang ber militärischen Bewegungen Blüchers und bie sich baran knupfenden Erlebnisse lassen wir Hüser's eigne Worte erzählen.

"Als wir," lauten dieselben, "in Dresden anlangten, welches schon von den russischen Bortruppen des Wintsingerode'schen Corps unter dem Obersten Prendel in Besitz genommen war, sahen wir uns genöthigt, diesseits der Elbe in der Neustadt zu bleiben, da ein Bogen der schönen Elbbrücke am 19. März auf Davoust's Besehl in die Lust gesprengt worden. Es wurden deßhalb sogleich Anstalten zum Bau einer Nothbrücke über den gesprengten Raum getrossen, welche indessen nur zur Communication einzelner Fußzgänger zwischen Altz und Neustadt diente. Für den Uebergang der Truppen ward eine Stunde oberhalb Dresden eine Bontonbrücke

geschlagen. Diese Maßregel der Sprengung ihrer schönen Elbbrücke hatte die Dresdener in hohem Grade emport und sie den sonst ziemlich beliedt gewesenen Franzosen völlig abwendig gemacht, so daß wir die Stimmung im Allgemeinen über Erwarten gut für uns fanden. Während der drei Tage unseres Ausenthalts besahen wir uns die Stadt und ihre Merkwürdigkeiten; ich besuchte auch das Cadettencorps, welches mir, als einem Abjutanten Blüchers, in allen Einzelheiten bereitwillig gezeigt wurde. Die Anstalt hatte in ihren Einrichtungen viel Achnliches, doch auch viel Abweichendes von unserm Institut, größtentheils in Folge der ebenfalls abweichenden Verfassung der preußischen und der sächsischen Armee.

"Am 2. April verließen wir Dresden und gingen über Freiberg, Chemnitz, Zwickau nach Altenburg, woselbst wir am 14. desselben Monats einrückten und bis zum 30. verblieben. empfing uns viel Leben und Theilnahme; mehrere Festlichkeiten wurden zu Ehren des General Blücher veranstaltet, eine davon in der Freimaurerloge, bei welcher ich durch Blücher veranlast ward, eine Rede zu halten, die erste Uebung dieser Art vor fremden Menschen, wie ich fie in meinem späteren Leben so oft wiederholen mußte. Ein anderes Fest gab uns der Geheimerath von Thummel, bei welchem lebende Bilder mit höchster Kunft und Pracht dargestellt wurden. Auch von Beimar aus erhielten wir Besuche, und von allen Seiten trug man uns Nachrichten, gute Bunsche u. f. w. zu. Ein Schreiben ohne Namensunterschrift gelangte an den General Blücher, als beffen Abfender man jedoch fogleich ben Herzog Karl August von Weimar erkannte. Nachdem er einige wiffenswerthe Nachrichten mitgetheilt, schloß er mit den Worten: "So rückt doch vorwärts! Wollt Ihr das Jahr 1806 wieder erleben?" — Das waren unruhige, arbeitsvolle Tage auch für mich Meine Hauptbeschäftigung beftand darin, theils durch vorgeschidte Partheiganger und Kundschafter, theils durch aufgefangene Briefe eine vollständige Renntniß der Zusammenstellung und Stärke, sowie

des Aufenthalts der französischen Armee zu erlangen. Durch allerlei Beranstaltungen glückte mir dies auch vollkommen und ich arbeitete meine Erfahrungen in einem Memoire aus, über welches Gneisenau mir seine besondere Zufriedenheit aussprach.

"Am 30. April marschirten wir nach Borne und am 1. Mai nach Rötha. Hier empfing Blücher die Disposition zum morgenden Angriff, die Scharnhorft Tages zuvor im Hauptquartier des Kaiser Alexander mit diesem und dem General Wittgenstein verabredet hatte. Die Monarchen hatten dem russischen General (Wittgenstein) den Oberbefehl übertragen, demzufolge dieser die specielle Disposition der Bewegungen anordnete, nachdem, wie bemerkt, die allgemeine von den Herrschern unter Scharnhorsts Mitwirkung festgestellt worden. Den Generalen Blücher, Scharnhorft und Gneisenau erschien nun diese Disposition Wittgenstein's insofern fehlerhaft, als die darin befohlene Marschordnung der Truppen Aufenthalt oder gar Verwirrung veranlaffen konnte. Bisher hatte das York'sche Corps unter unmittelbarem Befehle Wittgensteins um beffen haupt= quartier Zwenkau herum, und der Blücher'schen Armee, die fich bei Rötha befand, zur Rechten gestanden. General d'Aupran, Wittgenftein's Generalftabschef, wollte aber zur bevorstehenden Schlacht eine systematische ordre de bataille haben, in welcher Blücher ben rechten und York den linken Flügel bilden sollten. Um dies zu erreichen, war der Vormarsch so angeordnet, daß beide Corps an der Elster fich freuzen und dadurch großen Zeitverluft herbeiführen mußten. Erst ziemlich spät Abends langte diese Disposition im Blucherschen Hauptquartier an; nachdem die Generale einstimmig ihre Unzweckmäßigkeit erkannt, gab man mir ben Befehl, fogleich nach Zwenkau zu reiten, um dem General Wittgenstein eindringlich vorzustellen, wie nach dieser Anordnung die beste Reit für uns verloren gehen muffe, der Feind aber fie benuten murde, um fich zusammenzuziehen. Der ganze Vortheil einer Ueberraschung werde auf diese Beise auf's Spiel gesett, ja wir durften sogar Gefahr

laufen, schon beim Uebergange über die Elster angegriffen zu werden. Es mochte elf Uhr sein, als ich von Rötha abritt; bei der völligen Finfterniß der Nacht und mehrfachem Aufenthalt durch die schon in Bewegung gesetzten Truppenkörper, langte ich erft um zwei Uhr Morgens in Zwenkau an, ward aber fogleich bei Wittgenftein vorgelaffen, den ich im Schlafrod, mit der Bfeife im Munde, im Rreise mehrerer Offiziere traf. Er lieh meinem Auftrage nur ein fehr unaufmerksames Dhr, fagte, daß es die Angelegenheit des General d'Auvray sei, und verwies mich mit meiner Vorstellung an diesen. Hier aber war nun erft recht nicht durchzukommen. D'Auvray blieb beständig bei ber Antwort, daß Alles in bester Ordnung sei. Um indeffen nichts zu versaumen, ging ich nochmals zum General Bittgenftein, bei bem ich zu meiner Freude den Major von Oppen fand, der schon Abends zuvor in einer andern Angelegenheit hierhergesendet worden. Bir Beide thaten nun das Mögliche, um den General umzuftimmen; er mochte zulest mohl einsehen, bag im Bluderichen Sauptquartier eine richtigere Anficht ber Dinge bestehe und wußte nichts mehr gegen biefelbe geltend ju machen, ale bag es ju einer Beranberung der Marichrichtung jest zu ipat fei. Das war benn freilich and und einleuchtend, und wir Beide. Oppen und ich, machten mis gemeinichaftlich auf ben Rudweg, boch nicht wieber nach Rolla, fandern lange ber Eliter nach Began. Bir geftanben uns gegenfeing die der ruffiche Befehlsbaber auf uns einen ziemlich er dermitchen Eindruck gemacht babe. An einem Aufühergange, wo bie Eruppen Berte und Blüchere fich freugen mußten, flieften wir ra, sen egenera; hert, ser oper sie dente guergmune left beidereich nur Dere glander dis ner ens Blücker & Sauntamartier thin don ness stagististing un it ent it expert if voucet das her ben nerde Alie ner ihm keine Aniskunft zu geben ber medica de no en exem Anne municipa procésa, idale a nithiby and up that found we felt ongo have but girish sain

Herren gehörten, die vom hellen Tage nichts wüßten. Damit ließ er uns ziehen. Jenseits der Elster trasen wir bald darauf Blücher und seine Umgebungen, in der Richtung gegen den Floßgraben sich bewegend. Nach gemachter Meldung über den Mißerfolg meines Auftrages, schloß ich mich dem Juge an, der bei dem Dorfe Stönzsch über den Floßgraben ging.

"Bald nach diesem Uebergange bildet das Terrain eine Art von Kessel, in welchem die Truppen sich sammelten. Es wurden nun Recognoscirungen vorgeschickt und endlich sichere Meldungen gemacht, daß der Feind die vorliegenden Dörfer besetzt halte. Gegen zwölf Uhr Mittags ruckte die Armee vor. Blücher nebst Gefolge ritt ihr weit voran. Als wir eine Höhe erreicht hatten, sahen wir wohl die Dörfer, aber keine Spur von feindlichen Truppen. Bei größerer Annäherung gewahrten wir dieffeits eines Dorfes einen dunkeln Haufen, der uns Cavallerie zu sein schien. Blücher fragte den Commandeur einer hinter uns herauftommen= den Batterie, ob er fich getraue, die feindlichen Truppen durch ein Geschoß zu erreichen. Darauf wurde sogleich ein Schuß abgefeuert, durch den das Gefecht fich eröffnete. Nun ging die Schlacht ihren Bang, sowie fie mehrfach in ber Kriegsgeschichte beschrieben worden. Bas mich felbst betraf, so ward ich gleich im Anfange mit mehreren kleinen Befehlen an den General von Klür und den General von Ziethen herumgeschickt. Einmal entfernte sich im Vorgehen die Brigade Ziethen etwas zu sehr von der allgemeinen Anlehnung, dem Flokgraben, und ich wurde abgesendet, um ihr die gewünschte Direction zu geben. Bisher war die Brigade einem ftarken Kanonenfeuer ausgesetzt gewesen; jetzt, als sie fich bem Dorfe Klein-Görschen näherte, gerieth fie in ein heftiges Tirailleurfeuer, das mich nun ebenfalls umsauste. Eine, vermuthlich matte, Rugel traf mich über dem Knöchel des rechten Fußes und brückte mir den Hosenknopf (wir trugen nämlich die Nath der Beinkleider mit Knöpfen besett), mit den Rändern nach Innen gebogen, in

das Bein. Im erften Augenblicke empfand ich einen heftigen Schmerz, hatte indeffen feine Zeit, mich weiter um die Sache gu bekümmern, sondern machte, daß ich aus bem Betummel jum Blücher'ichen Stabe gurudfam. Bei Scharnhorft bleibend, beforgte ich dessen mir gegebene Aufträge, einigemale auch an ben Kaiser Alerander, welcher, einen Schimmel reitend, mit gezogenem Degen die Schlacht im Allgemeinen leitete. Auch von ihm wurde ich hier und dorthin über das Schlachtfeld gefendet, wobei ich meinen Buß immer mehr ichwellen und die Schmerzen gunehmen fühlte. Unfer Ronig hatte fich einigemale mit den Pringen in ber Schlacht linie der Eruppen gezeigt. Blucher hielt meift in ber größten Rube an mehr oder minder gefährlichen Stellen, unermudlich feine Pfeife randend. Bar fie ausgeraucht, jo streckte er fie hinter fic und rief: "Edmidt!" merauf feine Orbonnang, ein Sufarenunter offizier ibm eine frifdigeftonfte reichte und ber alte herr gemuth lich meiter randie. Eine Zeitlang bielten mir gang nabe an einer nutifichen Batterie; eine Granate fiet bidt por uns nieber. "Em oneneng eine Granate' met Alles. 3 ie lagt doch ben Dem bet bage Benter gane ruber fab en bie nie crepirte, und begab tich band wit an eine andere Stelle. Scharnborft babe ich nie to beilig geboben, als an biefem Tabe. Es idien ihm nichts gu andere aufmert 14. I der der nichten Brieferier bei den Truppen. When he was a state of Homestern defeat no bald auf die the Notice with Exercise Salariane. Als die Dörfer in a fine common with item in Sing his off and the second of the second of the experience frence gab fich " I der der der entwerten der Kortig der Krifter zur gewon-

all an armond and the To Montage general als die Augd and an also have a seen that the Todamange regerador was edare and made and a hour of the Todamange ex balten. In

Schutze eines Sügels, auf bem meine Handpferbe hielten, ftieg ich bekhalb ab und liek die Wunde untersuchen und verbinden. Die Quetschung hatte, wohl in Folge ber ftundenlangen Reibung der= selben, den ganzen Fuß bergeftalt entzündet, daß ich nicht wieder zu Pferde steigen konnte. Als ich nach vergeblichen Versuchen · mich niedergeschlagen auf die Erde gelegt hatte, stand plötzlich der Ronig vor mir, fragte nach meinem Ergehen und ließ fich von mir erzählen, wie ich schon zu Anfang der Schlacht verwundet worden, jest aber das Reiten nicht länger ertragen könne. "Ehre genug!" erwiederte der König. Bald nachdem er mich verlaffen und ich, etwas aufgeheitert durch diese anädige Theilnahme, mir eine Pfeife Taback angezündet hatte, kam auch der Raiser Alexander bes Beges, erblickte mich und fragte, ob ich nicht der Offizier sei, den Scharnhorft ihm während der Schlacht mehrmals zugeschickt. Als ich dies bejaht und auf seine Fragen auch ihm mein Mißgeschick mitgetheilt hatte, rief er, mir fehr freundlich zunickend: "Ah, que c'est délicioux!" Bermuthlich hatte er gefunden, daß ich für einen Verwundeten noch ziemlich muntere Antworten zu geben im Stande sei. Gleich barauf erschien zu meiner großen Erquidung der Generaladjutant, Oberft von Thile, mit einem Rruge Wein, den der König mir schickte. Ich war höchst dankbar für diese Wohlthat und für die gütige Fürsorge, durch die fie mir zugewendet wurde. Unterdeffen war durch einen Chirurgen einer ber Bauerwagen herbeigeschafft worden, die man zum Fortschaffen der Blessirten zusammengeholt hatte, und ich wurde nach Begau gefahren, begleitet von meinen Anechten mit den Pferden. In Pegau war schon eine große Menge Blessirter untergebracht und von Stunde zu Stunde füllte der Ort sich immer mehr; auch in bem Hause, in welchem ich lag, entstand ein solches Gedränge, daß manche späte Ankömmlinge kaum noch ein Plätzchen zum Siten fanden. Wer dazu unfähig war, mußte trot aller Schmerzen und Gefahr weiter transportirt werden. Die am späteren

Abende Eintreffenden brachten üble Nachrichten mit; die Schlacht, meinten fie, ware vollständig verloren. Ich fühlte mich sehr niedergebrückt, die schrecklichen Erinnerungen an Auerstädt tauchten wie ber auf; dabei litt ich viele Schmerzen an meinem Fuß, und tros großer Ermüdung kam mahrend ber ganzen Nacht kein Schlaf in meine Augen. Kaum war der Tag angebrochen, so trat ein leicht verwundeter Garbist in's Zimmer mit den Worten: "Rameraden, kommt! Die Armee geht zurud, Alles ift verloren." Gefangen zu werden, war meine größte Furcht, ich wollte also Alles daran setzen, diesem vielleicht drohenden Schicksal zu entgehen, ließ meine Trainknechte wecken, die Pferde satteln und mich auf eins derselben heraufheben. Auf gut Glud ritten wir nun den vor uns herziehenden Truppen nach und erreichten Borne, wo, wie ich zu meiner Befriedigung erfuhr, das Blüchersche Hauptquartier sich befand. Es war Mittagszeit, als ich anlangte, und konnte ich bei Blücher, ben ich an einer Berwundung in der Seite leidend antraf, speisen, wo benn, außer dem General von Scharnhorft, von deffen scheinbar leichter Bleffur ich hörte, Niemand der bisherigen Gefährten fehlte. Gleich nach dem Effen ergriff mich aber ein jo ftarkes Wundfieber, daß ich mich nicht mehr aufrecht erhalten konnte und in das Quartier der Lieutenants von Scharnhorft und von Gerlach geschafft werden mußte. Beibe redeten mir dringend au, eine Zeitlang die Armee zu verlaffen, um mich wieder berauftellen, da ich nicht im Stande sei, Dienste au leiften. Ohne noch meine volle Zustimmung abzuwarten, verschafften sie mir Blücher's Erlaubniß, nach Schleffen vorauszugehen fo wie einen Wagen, in welchem ich zunächst nach Meißen fuhr. Unterwegs begegnete ich einer Anzahl von Jägern des Lutow'schen Corps unter der Leitung Jahns. Giner derfelben, Ramens Feuerstein, war Student der Medizin und Chirurgie gewesen und nahm fic der Behandlung meines Fußes in recht geschickter Beise an, so daß eine allmählige Befferung eintrat. Die Erkundigungen, welche

ich in Meißen einzog, gaben mir die Ueberzeugung, daß die Armee nicht im Stande sein werde, die Elbe zu halten, ich beschloß also weiter nach Schleffen zu gehen. Jahn und die Seinen, die fich nicht für gebunden hielten, blieben in meiner Gesellschaft, und da wir beständig zusammen waren, so hatte ich in vollem Maße Gelegenheit, Jahn's robes Wesen und seine unmäßige Heftigkeit kennen zu lernen, wenn es sich auch nicht läugnen ließ, daß er eine große Gewalt über die jungen Leute übte und sie zu Muth und Ausdauer anfeuerte. So kamen wir zusammen nach Cottbus. hier rudte Jahn mit dem Borfchlage heraus, ein Streifcorps im nahegelegenen Spreewalde zu organisiren, bas ich anführen und beffen Kern die hier befindliche Gesellschaft Lütower Jager bilden sollte. Jahn wollte dafür sorgen, daß die Jugend der Cottbuffer Gegend fich sogleich anschlösse. Das Unternehmen schien mir nicht aussichtslos; Lübben und besonders die ehemalige Festung Peit konnten als treffliche feste Punkte dienen, und vom Spreewalde aus ließ fich den Franzosen, wenn fie nach Schlesien gingen, mancher Nachtheil bereiten. Ich setzte also ein Memoire darüber auf, welches ich dem General Blücher übersandte, um seine Genehmigung zur Ausführung des Plans nachsuchend. Da indeffen mehrere Tage ohne Antwort verftrichen, dagegen die Rachricht von ber Annäherung der Franzosen eintraf, so verlor Jahn die Geduld und zog mit seinen Begleitern von dannen. Auch ich durfte mich nicht lange mehr in Cottbus verweilen und begab mich nach Sagan. wo ich mich noch einige Tage mit der Pflege meines Fußes beschäftigte. Als derselbe so weit hergestellt war, daß ich ohne zu große Beschwerde wieder langere Zeit zu Pferde sein konnte, ließ es mir keine Ruhe mehr. Ich machte mich auf den Weg, das Blüchersche Hauptquartier aufsuchend, das ich am Nachmittage des neunzehnten Mai glücklich in Guntschütz erreichte.

"Sehr freundlich von Allen und besonders gütig von Gneisenau empfangen, wurde ich doch mit Verwunderung begrüßt, da man

mich als Führer eines Freicorps im Spreewalde vermuthet hatte. Mein von Cottbus aus gemachter Vorschlag war von Gneisenau gebilligt und von Blücher genehmigt worden; leider mußte wohl die mir zugeschickte Antwort verloren gegangen sein. Eine besto erfreulichere Nachricht dagegen war es, daß am gestrigen Tage der König mir für die Schlacht von Groß-Görschen das eiserne Kreuz verliehen habe. Zest ersuhr ich auch, daß der General Scharnhorst zum Kaiser von Destreich geschickt worden, sowie daß die Generale Barclay de Tolly und York gegen Königswarth detachirt seien. Das heftige Gesecht, welches sich dort engagirt hatte, war sehr deutlich in Guntschütz zu hören; gegen Abend aber wurde auch unsere Avantgarde bei Bauten angegriffen.

"Der Morgen bes zwanzigsten Mai verlief ruhig, als aber Blücher sich eben mit seinen Umgebungen zu Tische setzen wollte, kam die Meldung, daß der Feind in Bewegung sei und bei den Bortruppen eine starke Kanonade beginne. Ich erhielt den Besehl, die im Lager stehenden Truppen zum Ausbruch und Vormarsch in die ihnen bestimmte Position zu beordern.

"Nach erfülltem Auftrage zurückkehrend, traf ich Blücher nehft Gefolge schon vor dem Dorfe, im Begriff, nach den sogenannten Kreckwizer Höhen zu reiten, von wo aus wir eine sehr gute Ueberssicht der Gegend hatten. Grade vor uns stand der General von Kleist mit seinen Truppen in starkem Feuer, wurde aber je länger je mehr dis dicht an unsere Position zurückgedrängt. Um die Aufmerksamkeit des Feindes nicht auf sich zu ziehen, stieg Blücher vom Pferde, hieß sein Gesolge dasselbe thun, und sandte alle Ordonnanzen nehst den Pferden hinter die Anhöhe zurück. Bald darauf erschienen der Kaiser Alexander, der König und ein großes Gesolge gleichfalls auf den Höhen; Blücher, die Gesahr einsehend, begab sich zu ihnen, um sie zur Entsernung von dieser ausgesetzen Stelle zu vermögen, wir Uebrigen, die wir nicht beschäftigt waren, sehen uns am Abhange des Hügels nieder, was besonders sür

meinen noch immer geschwollenen Fuß, den ich in einem Pantoffel trug, eine Wohlthat war. Es hatte fich auch nach und nach auf ber Sohe eine so große Menge von Menschen versammelt, daß man kaum neben einander Plat hatte. Im Ru aber fand das schnellste Auseinanderftieben und Davonjagen statt, als plötzlich ein mahrer Regen von Kanonenkugeln und Granaten zwischen uns niederfiel. Wer nicht schon im Sattel war, fturzte zu den Pferden, so auch meine Rameraden; ich selbst humpelte etwas langsamer hinterdrein und erreichte glucklich meinen Schimmel, den eine Ordonnanz mir zuführte. Raum hatte dieselbe mir jedoch den Zügel gereicht, als fie gleichfalls in aller Saft davonsprengte und mir das Aufsteigen selbst überließ, was, meines Fußes wegen, ohne Hulfe seine Schwierigkeiten hatte. Ganz allein auf bem hügel mitten im Rugelregen zurudgeblieben, bemühte ich mich, das, durch das Saufen der Beschoffe unruhig gewordene Pferd zu besteigen. Plötzlich lag ich auf der Erde, ohne im ersten Augenblicke der Ursache meines Kalls inne zu werden; als ich aber instinktmäßig nach meinem lahmen Fuße hinuntersah, ward mir der betrübte Anblick, ihn von einer Granate völlig entzwei geschlagen neben mir liegen zu sehen. Rein Menfc befand fich in meiner Rahe, und die Beforgniß, hulflos in Feindeshände zu fallen, drängte fich mir wieder auf. Dabei war ich in Gefahr, von dem wild um mich herumspringenden Pferde, beffen Zügel ich noch immer hielt, getreten zu werden; bennoch war ich von der unklaren Idee beherrscht, daß ich das Thier nicht entlaufen laffen dürfe, weil ich ohne daffelbe ganz verlassen und verloren sein werde. Und wirklich hatte ich ihm auch meine Rettung zu danken. Das Hauptquartier war nach dem eiligen Verlaffen diefer Anhöhe auf einem weiter rückwärts gelegenen hügel wieder zur Beobachtung der feindlichen Bewegungen versammelt. Man überblickte von dort aus die aufgegebene Stelle und fah aus der Ferne den Schimmel wild im Rreise herumspringen. Da man zugleich mich vermißte, so ahnte man den Zusammen=

hang, und der Major von Wedell nebst dem Lieutenant von Gerlach, in Begleitung zweier Ordonnanzen, eilten mit eigener Gefahr zu mir herüber und erschienen als meine rettenden Engel. Ohne viele Umstände warfen sie mich aufs Pferd, faßten den Zügel desselben, mahrend ich mich an den Mahnen halten mußte, und dann begann ein tolles Jagen, bis wir aus der Schuklinie der rechts und links neben uns einschlagenden Rugeln waren. So dankbar ich meinen Rettern später gewesen bin, so wenig empfand ich damals die Wohlthat, die fie mir erzeigten; vielmehr beschwor ich fie nur, mich los- und meinem Schickfal zu überlaffen, da die Schmerzen, die dieser Ritt mir verursachte, entsetzlich waren. Der dicht über dem Anöchel entzweigeschoffene Fuß, der nur noch durch einige Fleischtheile mit dem Bein zusammenhing, wurde durch die stark Bewegung hin und hergeschleudert, wobei die Knochensplitter fortwährend in's Fleisch stachen. Glücklicherweise achteten meine Freunde meiner Bitten nicht eher, als bis wir außer Gefahr waren und sie, ihren Geschäften nachgehend, mich der Fürsorge der begleitenden Manenordonnang übergaben. So langfam wir nun auch weiterritten, hätte ich es doch nicht mehr lange ertragen können, war also sehr erfreut, als wir auf eine Proviantkolonne stießen, die mir einen leeren Bauerwagen überlaffen konnte. Auch trafen wir einige Chirurgengehülfen, die zu vorüberziehenden Truppen gehörten, und die meinen Fuß verbanden, freilich nur oberfläcklich. da fie keine Schienen bei sich führten. Man rieth mir, nach Beißenberg zu fahren, wo ein Lazareth etablirt sein sollte. Die Fahrt in dem rüttelnden Wagen auf holprigen Wegen war fürchterlich, so viel auch mein guter Ulan zu meiner Erleichterung verfucte. In einem der Dörfer, die wir passirten, war die enge Gaffe derartig versperrt und verfahren, daß wir nicht weiter, aber auch nicht umwenden konnten. Unterdeffen naherte fich das Gefecht und man mußte fürchten, darein verwickelt zu werden. Auf einmal kam eine russische Batterie; da sie schnell durch's Dorf mußte,

wurde alles, ihren Beg Versperrende, zur Seite geworfen oder zertrummert, und mir ware es ebenso ergangen, hatte der Comman= beur ber Batterie meine Zurufe nicht verstanden und einen Abjutanten Blüchers in mir respectirt. Run aber war ich genöthigt, im schnellsten Trabe an der Spite der Batterie über die Trümmer der vernichteten Sinderniffe hinwegzufahren, eine so unerträgliche Erschütterung, daß ich bei der erften etwas breiteren Stelle meinem Fuhrmann befahl, aus dem Bege zu fahren und die Batterie vorbei zu laffen. Dies wurde jedoch so ungeschickt ausgeführt, daß mein Wagen zerbrochen und umgeworfen ward. Da lag ich nun auf der Erde und litt bei zunehmendem Fieber eine mahre Todesangst durch die Vorstellung, daß ich selbst, oder gar mein Begleiter, durch die über uns hin pfeifenden Augeln getroffen werben könnten, oder daß, wenn das Dorf durch die Granaten in Brand geriethe, ich hier hülflos verbrennen muffe. Diese Bedanken marterten mich auf's Furchtbarfte, bis es meinem braven Ulanen gelungen, einen andern Wagen zu verschaffen, vor den die Pferde des zerbrochenen gespannt wurden. Auch etwas Stroh hatte er aufgetrieben, und da ich bisher auf den nackten Brettern gelegen hatte, so war dies eine große Verbesserung. nahmen die Schmerzen in hohem Grade zu, und obwohl die Drdonnanz meinen Fuß fast immer sorgfältig im Arm hielt, konnte ich doch nur noch die langsamste Bewegung ertragen. Es war ganz finster geworden; der Fuhrmann, fremd in der Gegend, mußte ben Weg muhsam erfragen, so ward es Mitternacht, ehe wir Beigenberg erreichten. hier befanden fich auf der Straße mehrere Bürger, die fich mit Abladen Berwundeter beschäftigten und auch mich unter fo heftigen Schmerzen, daß ich ein lautes Schreien nicht unterbrucken konnte, in ein haus trugen, wo bereits mehrere Bleffirte umberlagen. Auf einer Strohichütte an der Erde liegend, während mein Ulan ausgegangen war, um einen Chirurgen zu suchen, verfiel ich in einen ohnmachtähnlichen Zustand und obgleich etwas Kaffee, oder vielmehr braunes Baffer, in dem die schlechtgemahlenen Bohnen in Studen herumschwammen, mich wieder einigermaßen zu mir selbst brachte, so fühlte ich mich boch sehr unwohl. Endlich fam meine aute Ordonnanz in Begleitung zweier Stadtchirurgen zurück, Leute mit aufgestreiften Hemdarmeln, von denen der eine fagte: "Wo ist denn Der, dem hier das Bein abgeschnitten werden soll? Es muß geschwind gehen, denn wir haben noch Viele zu beforgen." Ich bat, fich boch für's Erste den Fuß genau ansehen zu wollen, ob das Aeußerfte nicht noch zu vermeiden sei, und da ich den beiden Männern gleich im Voraus einen Dukaten reichte, so wurden fie sehr willig, zündeten Rienspäne zur Erleuchtung an, unterfuchten die Verwundung und ließen kein Wort von Abschneiden mehr fallen. Bielmehr verbanden fie ben Fuß ausgezeichnet gut, legten Schienen an und schnürten ihn in eine sogenannte Strohlade, worauf die Schmerzen nachließen und ich einschlafen konnte. In aller Frühe des Morgens aber fam der Befehl, Beißenberg von den Verwundeten zu räumen und dieselben nach Görlitz zu schaffen. So mußte ich denn wieder auf meinen Wagen, konnte das Fahren aber jett beffer ertragen. In Görlitz war in einem ehemaligen Klofter ein Lazareth etablirt, das bei meiner Ankunft indessen schon so überfüllt war, daß Berwundete und Sterbende hart neben einander aufgeschichtet lagen. Das Zimmer, in das ich gebracht ward, befand fich im dritten Stockwerk, zu dem eine enge Wendeltreppe hinaufführte, so daß mein Fuß beim hinauftragen beständig gebogen werden mußte, was die Schienen lockerte und die spätere Heilung erschwerte. Im Uebrigen fand der Lazaretharzt den Verband so vortrefflich, daß er ihn erst in einigen Tagen abnehmen wollte. So hätte man benn hier bei so auter Verpflegung, als die Ueberfüllung fie erlaubte, einige Ruhe genießen können, hatte nicht bie Nachricht, baß auch die Schlacht bei Bauten vollständig verloren fei, die größte Bestürzung verbreitet. Auch jett murde das Miggeschick

wieder sehr übertrieben. Die Armee, hieß es, sei in völligster Auflösung begriffen und ein zweites 1806 eingetreten, die meisten Truppentheile seien bereits auseinandergelaufen. Dies Alles er= zählte am Abende nach meiner Ankunft mir der Chirurgus, der mich verpflegen follte, und mich durch seine Rachrichten in fieberhafte Aufregung versetzte. Wirklich kam auch in der Nacht noch der Befehl zur Fortschaffung der Lazarethe, wozu es jedoch fast ganz an Transportmitteln fehlte. Wie glücklich war ich, daß mein braver Ulan unsern Kuhrmann nicht fortgelassen! Als ich nur erst den Transport über die Wendeltreppe wieder überstanden hatte und auf hoch aufgethürmtem Stroh wieder auf meinem Bagen lag, war ich zufrieden, verließ denselben auch Tag und Nacht nicht mehr, sondern schlief in Scheunen, in welche er eingefahren wurde. Nach mehreren Tagen erft erreichten wir Bunglau, wohin unsere Beisung lautete, und ich freute mich sehr, endlich wieder in ein Bett zu kommen, da ich mich im Ganzen doch recht elend fühlte. Als wir jedoch vor der Thur des Bunglauer Lazareths hielten, erfuhr ich, daß die Räumung deffelben beschloffen sei und daß ich nach Breslau dirigirt werden muffe. Die Fahrt dorthin erforderte abermals mehrere Tage, während welcher mir keine authentischen Rachrichten über den Gang der Dinge und den Zustand der Armee zukamen. Nur traf ich auf dem ganzen Wege flüchtende Landleute, Bagen mit Hausgerath und Betten, sowie einzelne ruchwarts gehende ruffische Soldaten und Rosaden, welche auf Befragen freilich immer antworteten: "Pascholl, Pascholl, Franzos kaput", was denn aber doch sehr im Widerspruch mit ihrer eignen Marsch= richtung ftand."

Im Verfolg der biographischen Aufzeichnungen erfahren wir, wie, nachdem er Breslau glücklich erreicht, der Erzähler in einem Privathause einquartiert ward, in dessen Besitzer, dem Steuerrath von Eisenhardt, er einen bisher ihm unbekannten Verwandten seiner verstorbenen Mutter entdeckte. Wie er auß Beste daselbst vers

pflegt und von einem verständigen Arzte behandelt wurde, dem es gelang, die an dem leidenden Juße fich zeigenden Brandflecke wieder zu beseitigen. Wie, zu Hüser's großer Freude, seine Trainknechte mit den schon verloren gegebenen Pferden fich in Breslau einfanden, und wie es ihm von hier aus möglich wurde, seinem Bater nach Rathenow und seiner Schwester nach Berlin die Runde seines Lebens und Ergehens zukommen zu laffen. Auch ber theilnehmenden Besuche wird gedacht, welche ber Leidende von dem Geheimerath Delbruck, dem früheren Erzieher des Kronprinzen, empfing. Bei bem ganglichen Mangel aller beftimmten Nachrichten hatte berfelbe von dem Abjutanten Blücher's nähere Runde über den Verbleib des Königs und der Prinzen zu erhalten gehofft, welche dieser allerdings nicht zu geben vermochte. Dagegen verdankte er felbst der interessanten Bekanntschaft manche erheiternde Stunde der Unterhaltung auf seinem Krankenbette, und die Rachricht vom Siege bei Hannau, welche in diese Tage fiel, gab ben Baterlandsfreunden Stoff zum Austausche neuer hoffnungen, neuer Bukunftsplane. Eine doppelt schmerzliche Ueberraschung war es bemnach, als Sufer in den letten Maitagen die Eröffnung empfing, daß auch Breslau wegen Annäherung des Keindes geräumt werden muffe und die Verwundeten nach Oppeln geschafft werden sollten. Wiederum mußte er also einem Leiterwagen fich anvertrauen, biesmal jedoch sorglich in Betten vervackt, welche, da des Kranken eigne Baarschaft durch die bisherige Reise vollständig aufgezehrt morben, durch die Gute des Geheimerath Delbrud beschafft murben. In Oppeln abermals in einem Privathause auf's Befte aufge nommen, sah er sich endlich in einen hafen der Rube eingelaufen, in welchem er seine Genesung abwarten konnte. Berzögert ward diefelbe allerdings durch die schmerzliche Erregung, welche die Runde des abgeschloffenen Waffenftillstandes bei allen Denjenigen hervorbrachte, welche der Sachlage fremd waren. Schon ahnte man einen schmachvollen Frieden und die Erneuerung vaterlandischer und persönlicher Noth. Erst ein, ihn überaus erfreuender Besuch seines theuern Freundes und Vetters Aemil Michaelis, des freiwilligen Jägers, brachte einiges Licht in die verdunkelte Stimmung, zumal der junge Gast auch ein minder sorgenvolles Bild von der Gestalt der Dinge da draußen entrollen konnte. Wie wenig ahnte man, als man sich trennte, daß man sich zum letzen Rale gesehen, daß der damals so leidende Freund den in frischester Kraftfülle abreisenden so lange überleben sollte!

Auch die Ernennung zum wirklichen Capitain, die ihn in Oppeln erreichte, bereitete dem Genesenden eine, allerdings nur flüchtige Freude. Denn fast um dieselbe Zeit verbreitete sich die Nachricht von Scharnhorft's, am 28. Juni zu Brag erfolgten Tode und erzeugte die schmerzlichste Trauer in der Bruft seines treu ergebenen Anhängers. Die Wunde, welche der General in der Schlacht von Großgörschen bavongetragen, war als so gefahrlos betrachtet worden, daß man ihn unbedenklich die Reise nach Wien hatte antreten laffen; die Anftrengung derfelben jedoch und, wie Hüser sagt, vornehmlich die eigenthümliche Lebensweise Scharnhorst's, der auch jett fast jede Nahrung, auker dem ihm unentbehrlichen Kaffee verschmäht hatte, war von den schlimmsten Folgen begleitet und führte den, nach menschlicher Anschauung, vorzeitigen Schluß einer fegensreichen Laufbahn und einen für das Baterland unersetlichen Verluft herbei.

Bu Anfang des Juli war die Heilung des Fußes so weit vorgeschritten, daß Hüser die ersten Gehversuche machen konnte. Auf zwei Krücken gestützt den Garten seines Wirths betretend, fühlte er sich unbeschreiblich glücklich und dankte seinem Gott, der so weit geholsen, aus ganzer Seele. So bald als thunlich ließ er sich in den Sattel heben, um Reitübungen auf seinen, ihm nach Oppeln gesolgten Pserden anzustellen, mußte sich indessen überzeugen, daß er noch keineswegs im Stande, eine längere Anstrenzung zu ertragen, oder gar sich zur Dienstleistung in's Hauptz

quartier zurückzubegeben. Nach eingeholter Genehmigung Blüchers entschloß er sich demnach, seine völlige Heilung in Berlin unter geschickter ärztlicher Pflege abzuwarten und, mit lebhaftester Dankbarkeit von seinen Birthen scheidend, suhr er in kurzen Etappen, und diesmal ohne alle Abenteuer, dis an das Thor seiner Baterstadt. Hier ward er, mit Zurücklassung der Krücken im Bagen, auf eins seiner ihn begleitenden Pferde gesetzt, und ritt nun im frohen Bewußtsein der glücklich überstandenen Noth durch Berlins Straßen dis vor die Parterrewohnung seiner ihm so theuern Tante, der verwittweten Hosprediger Michaelis, dieselbe um Aufnahme in ihre Häuslichkeit bittend, welche die liebevollen Berwandten ihm freudig und in sorglichster Beise gewährten.

## Achtes Kapitel.

Während des Waffenstillstandes. Wiederbeginn des Krieges. Hüfer kehrt in das Hauptquartier Blüchers zurück. Stellung in Halle und beim Militär=Gouvernement in Halberstadt. Rach dem Friedensschlusse Rücklehr zum Cadettencorps. Juli 1813—Juli 1814.

"Berlin," so berichtet Sufer, "fand ich in der größten Bewegung. Man lebte nur in dem einen Gedanken, wie man dem Baterlande die nütlichsten Dienste und Opfer darbringen könne. Der Wiederausbruch der Feindseligkeiten wurde mit Bestimmtheit vorausgesehen, und der Zustand der Armee und Aller, die mit ihr in Verbindung ftanden, erregte das größte Interesse. Dadurch war denn auch ich zu einer Art von Merkwürdigkeit geworden, besonders weil sich bamals nur wenige verwundete Offiziere in Berlin aufhielten. Aus den fremdesten Kreisen wurden mir Aufmerksamkeiten erwiesen, ich hatte sogar die Ehre, vom Prinzen Ferdinand, dem Bruder Friedrichs II. zur Tafel geladen zu wer= den. Da ich anfangs alle meine Bege reitend abmachen mußte, so war ich oft von einem ganzen Schwarm von Straßenjungen begleitet, und wenn ich Sonntags vor der Thür der Dreifaltig= keitskirche, wo ich zu meiner größten Erbauung den Predigten Schleiermachers beiwohnen konnte, mit hulfe meines Bedienten ab= und aufstieg und an meinem Stock in die Kirche und wieder heraus hinkte, so versammelte sich zuweilen eine große Anzahl theil= nehmender Menschen um mich, benen ich etwas von meinen Schicksalen erzählen mußte. Im hause ging es mir vortrefflich, benn meine herrliche Tante und die gute Cousine pflegten mich aufs Liebevollste, auch meine Schwester war oft bei mir. Wein Bater befand sich zur Zeit meiner Ankunft noch in Rathenow, doch bezeigte die Mutter mir gleichfalls freundliche Theilnahme. Einen besondern Reiz erhielt dieser Aufenthalt bei meinen Berwandten durch den häufigen Verkehr mit der jungsten Tochter des allgemein hochverehrten Hofpredigers Sack, beren Brüber ich kannte, deren Schwester mein Freund Eichhorn vor einiger Zeit geheirathet hatte, und die eine genaue Freundin meiner Coufine In beren Gesellschaft lernten wir uns gegenseitig naber kennen; Lottchens äußere Erscheinung und ihre geistigen Vorzüge interessirten mich sehr, und unausgesprochenerweise wurde hier der Grund zu unserer späteren Verbindung gelegt.

"Im damaligen Augenblick konnte an bergleichen freilich nicht gebacht werben. Die noch immer so ungewisse Lage bes Staats und der Zustand meines Fußes erzeugten, ungeachtet aller angenehmen Erfahrungen, einen schweren Druck auf meiner Seele. Ich machte mich schon barauf gefaßt, eine Art von Halbinvalide bleiben zu muffen, denn trot der vielen angewandten Mittel war der Fuß steif und um einige Zoll kurzer, als der andere. Endlich brachte die forgfältige Behandlung des berühmten General-Chirurgus Murfinna wieder einige Beweglichkeit hervor, und außere Sulfsmittel — Schnürftrumpf und hoher Stiefelabsat — erleichterten mir das Geben. Da nun auch der Waffenstillstand fich zu Ende neigte, so steigerte fich in hohem Grade meine Sehnsucht, zur Armee abzugehen, wo ich doch hoffen durfte, mich in irgend einer Weise nühlich machen zu können. Da wurde ich eines Tages burch den Besuch meines Freundes Ernst Stosch und des trefflichen Friesen, Beide Lütower Jäger, erfreut. Allein bas Anliegen, welches sie mir eröffneten, war minder erfreulich. Sie kamen als Abgeordnete des Corps, von welchem ein großer Theil mit Lühow sowohl, als mit Betersdorss, unzufrieden war, um mir die Führung anzubieten. So ehrenvoll und schmeichelhaft dieser Antrag für mich war, konnte ich dennoch keinen Augenblick daran denken, ihn anzunehmen. Ich suchte ihnen begreislich zu machen, wie sehr nach militärischen Anschauungen dieser Plan einer Reuzterei ähnlich sehe, konnte mich aber darüber nicht mit ihnen versständigen. Nichtsdestoweniger schieden wir unter gegenseitigem Bedauern in herzlicher Freundschaft. Auch diese beiden ebeln Renschen sah ich niemals wieder.

"Endlich brachte der nahe Wiederbeginn des Krieges eine größere militärische Bewegung hervor. Bom sechszehnten August an gingen viele Truppen, Schweden sowohl, wie preußische Landwehren, durch Berlin; besonders lebendig war die Nacht vom 22. zum 23. Auguft. Den ganzen folgenden Tag über hörte man beutlich, bald näher, bald entfernter, den Donner der Ranonade: überall standen die Leute in den Straßen und horchten in banger Erwartung. Mir war fehr zweifelhaft zu Muthe, ba man allerle unbeftimmte Rachrichten über das Vordringen der Franzosen, das Uebermältigen einiger Baffe durch dieselben und bergleichen mehr, vernommen hatte und selbst die in Berlin täglich gedruckt erscheinenden Bulletins seit den letzten Tagen minder hoffnungwoll Schon am Abend des 23. jedoch gingen verworene lauteten. Gerüchte einer bei Groß-Beeren vorgefallenen fiegreichen Schacht durch die Stadt, und der nächste Morgen brachte die freudise Gewißheit, zugleich mit der Aufforderung an die Berliner, sch der Berwundeten anzunehmen und Lebensmittel für die Fruppen herbeizuschaffen.

"Bon dem Eifer und der Thätigkeit, dem Drängen ind Treisben in Berlin's Straßen in Folge dieser Aufforderung, ann man sich kein Bild machen. Alles schien auf der Auswarderung zu

sein, jedes vorhandene Transportmittel wurde benutt, um Speisen und Getränke aller Art binaus= und die Bleffirten bereinzubringen. Es war ein Tag der Freude und der Hoffnung auf wiederkehrendes Glück, wie wir noch keinen erlebt hatten. Man erblickte nur fröhliche Gefichter, selbst die Verwundeten, deren ich, als ich Nachmittags der Gegend des Schlachtfeldes zuritt, eine große Menge, theils zu Fuß, theils zu Wagen, ja fogar auf Schubkarren, begegnete, sahen heiter und jedenfalls ganz anders aus, als ich es nach verlorenen Schlachten gesehen hatte. Die einzige Ausnahme machten die Gefangenen, die mir in langen Zugen entgegenkamen. In den folgenden Tagen wurden allerlei kleine Festlichkeiten veranstaltet; auch wir, b. h. meine Coufine, meine Schwester, Lottchen Sack und deren älterer Bruder Friedrich, bereits hulfsprediger am Dom, \*) sowie die Gattin eines näheren Bekannten, des ehemaligen Suftizcommissarius, jetzigen Landwehrcapitains Bochhammer und ich, hatten am 29. Auguft eine frohliche Fahrt nach dem Park von Schönhausen unternommen. Da stürzten plötzlich mehrere Landwehroffiziere, darunter Pochhammer, n den Garten, die Nachricht von dem neuen Siege bei Hagelsberg bringend, den fie felbst mit erfochten. Neue Hoffnungen auf die Zutunft belebten uns, die fich nur noch steigerten, als wir turz darauf Blüchers glänzenden Sieg an der Kathach erfuhren. Das Mißgeshick unfrer Armee vor Dresben dampfte freilich bei Vielen gleih wieder nur allzusehr diese freudige Stimmung, die indeffen durch die etwas später eintreffende Nachricht vom Siege bei Culm auf's Neue gehoben wurde. Mir perfönlich war in diesen Tagen manche Schmerzliche beschieden. Ich vernahm den Tod meines theuern Freundes Anebel, der bei Groß-Beeren gefallen war, und auch in meinem elterlichen Sause fand ein Trauerfall Statt. Die alte Tane Fieke, die seit meiner frühften Rindheit in demselben

<sup>\*)</sup> Rach seines Baters Tode hof= und Domprediger. Starb 1842 in Bonn, wo er von Ingeren Gemutheleiben heilung gesucht.

gelebt hatte, ftarb im fünfundfiedzigsten Jahre ihres Alters nach vielen Leiben, die ihren Tod zur Erlösung machten. Mein Vater tam zur Beerdigung nach Berlin und ich war fehr glucklich, ihn wieber umarmen zu burfen. Am Abende des Begrabniftages, wo die zur Leichenfeier versammelten Gafte bei meinen Eltern speiften, ereignete es sich, daß wir dreizehn Personen, eine ominose Bahl, wie man fagt, am Abendtische waren. Der alte Bediente meines Vaters machte während des Effens darauf aufmerksam und sagte gradezu, auf mich hinweisend: "das bedeutet den jungen Herrn, der geht ja bald wieder zur Armee!" Ich muß geftehen, daß nach meinen bisherigen Erfahrungen der kleine Vorfall doch einen leisen Schauer bei mir hervorrief, ber aber rasch wieder in Bergeffenheit gerieth. Rur, als meine Tante Michaelis am Abende vor meiner Abreise eine kleine Abschiedsgesellschaft gab und durch Ausbleiben eines Gaftes fich wieder die Zahl dreizehn am Tische fand, erinnerte ich mich jener Vorhersagung, wenn auch nur in scherzhafter Weise.

"Zu Anfang September hatten die Aerzte mir eingestanden, daß nun keine wesentliche Verbesserung des Fußes mehr durch Schonung zu erwarten sei; meine Begierde, an den Siegen theilzunehmen, die sich am sechsten dieses Monats noch durch den bei Dennewitz vermehrt hatten, ließ mir nun keine Ruhe mehr, und um die Witte September machte ich mich auf den Weg nach Schlessen, das Blücher'sche Hauptquartier aufsuchend. In Sagan ersuhr ich, daß dasselbe in Bauten sei, ich also ziemlich auf der nämzlichen Stelle, wo ich es verlassen, wieder mit ihm zusammentressen werde. Dies geschah denn am dreiundzwanzigsten September Vormittags. Blücher empfing mich mit vielem Wohlwollen und einem, meinen verkürzten Fuß betressenden, derben Scherz in seiner bekannten Art, Gneisenau mit wahrer Freundschaft. Er attachirte mich wieder wie zuvor, an sein Büreau, und übergab mir außerzbem die spezielle Aussicht über seinen ältesten Sohn, den er schon

seit Beginn der Campagne bei sich hatte. Seine Umgebung war durch die Person des Capitain von Stosch, von der schlefischen Landwehr, vermehrt worden, ein entfernter Berwandter meiner Verwandten und früher Auditeur bei meines Baters reitendem Artillerieregiment, beffen Gesellschaft mir sehr angenehm war. Einen weniger erfreulichen Zumachs des im Hauptquartier vereinten Kreises bildete der Kurpring von Heffen, der Gemahl unfrer Prinzessin Auguste, der sich seit einiger Zeit in Blüchers Umgebung befand. Er hatte sich wenig Achtung erworben und trieb fich am liebsten mit unsern Stallfnechten herum. Eine unverhoffte, unbeschreibliche Freude wurde mir zu Theil, als ich meinem geliebten Mauberode hier in Bauten begegnete. Er hatte, eines leichten Unwohlseins wegen, einige Tage Urlaub von seinem Regiment erhalten, um sich zu schonen, und wir konnten ein Paar Stunden mit einander verplaudern. Der Tod unseres gemeinschaftlichen Freundes Knebel gab uns Anlaß zu wehmuthiger Stimmung, überhaupt fand ich den fonft so begeisterten und hoffnungsvollen Mann fehr ernft, ja trube geftimmt, und er geftand mir, daß er das Vorgefühl seines eignen nahen Endes mit fich herumtrage. Leider ging diese Ahnung schon nach Ablauf eines Monats in Erfüllung.

"Bährend des Mittagessens, welches ich in alter Beise bei Blücher einnahm, langte vom Obersten von Kahler, der die Avantgarde bei Bischosswerda commandirte, die Meldung an, daß er von Napoleon selbst angegrissen worden und stark gedrängt werde. Blücher beaustragte mich hierauf, ihm (Kahler) entgegenzureiten und den Besehl zu überbringen, an der Stelle, wo ich ihn tressen würde, stehen zu bleiben. Ein Theil der Armee werde sogleich ausrücken, um ihn aufzunehmen. Ich tras mit dem Obersten von Kahler diesseits Gödau zusammen; das Gesecht war bereits beendigt, und Kahler ließ in Folge meiner Botschaft seine Truppen ein Bivouac beziehen. Sehr bald erschien Blücher selbst und ente

warf seine Disposition für den nächsten Tag. Die Armee, bereits vorgerückt, bestand aus den Corps Langeron und York. Corps Saden stand einige Stunden seitwärts. Daffelbe erhielt Befehl, den linken Flügel des Feindes zu umgehen und ihn am Morgen anzugreifen, während die beiden andern Corps bestimmt wurden, die Franzosen in der Front anzugreifen. Für die Nacht begab fich sodann das Hauptquartier nach Bauten zurück und ich muß bekennen, daß meine Empfindungen dabei sehr unangenehmer Art waren. Abermals follte ber Rampf bei Baugen ftattfinden, das ich nicht umhin konnte, als eine Unglücksstelle für mich zu betrachten. Indessen sollten die gemachten Dispositionen nicht zur Ausführung kommen. Bährend Blücher fich am Morgen des 24. mit uns wieder zur Avantgarde begab, wo wir von der Vorpoftenkette aus jeden feindlichen Poften genau überfehen konnten, und jeden Augenblick den Angriff Sacken's erwarteten, erfolgte nichts bergleichen und es fiel kein einziger Schuß. mehreren Stunden ungeduldigen harrens traf die Meldung ein, daß Saden in den, von ihm behufs Umgehung des Feindes, ein= geschlagenen Wegen das Geschütz nicht fortbringen und erft am Abende zum Angriff bereit sein könne. Blücher fand sich nun bemogen, die ganze Unternehmung aufzugeben; um aber in den Truppen nicht den Gedanken einer Unzulänglichkeit aufkommen zu laffen, ritt er bei ihnen umher und redete jedes Bataillon besonbers an. Mehrmals fagte er unter Anderm: "Nun feht Ihr boch, daß die Rerls das Feld nicht mehr gegen Euch halten können, geht also man immer druf!" Auch die russischen Bataillone sprach er in ähnlicher Beise an; da sie ihn aber erstaunt ansahen und augenscheinlich nichts verftanden, befahl er ben Commandeuren, welche deutsch konnten, seine Worte ihren Truppen zu übersetzen. Solchen, welche nur französisch verstanden, mußte der Oberft v. d. Golt erft Blücher's Anreden verbolmetschen, worauf benn alle russischen Truppen dieselben mitgetheilt erhielten und sie durch ein dreimaliges Hurrah beantworteten. Bei einem dieser Truppenstheile befand sich ein alter General, der weder Blücher noch Golz, weder deutsch noch französisch, sondern nur seine eigne Sprache verstand. Sich von ihm abwendend, sagte Blücher zu uns: "Das ist doch ein rechter dummer Kerl, der kann noch nicht einmal deutsch!"

"Bis zum 27. fruh blieben wir in Baugen, mahrend die Anordnungen zum Uebergange über die Elbe bei Elfter getroffen wurden. Wir marschirten nach Königsbrud, am folgenden Tage nach Elsterwerda, wo wir den 29. verblieben. Am ersten October war das Hauptquartier in Herzberg, am zweiten in Jeffen. Hier hatte Blücher gleich nach seinem Eintreffen eine Conferenz mit dem Kronprinzen von Schweden, bei welcher die Adjutanten und Generalftabsoffiziere gegenwärtig waren. Dem General lag viel daran, den Kronprinzen zu vermögen, mit seiner Armee gleichfalls über die Elbe zu gehen, wozu dieser keine Luft bezeigte. Golt mußte wieder den Dolmetscher machen und hin und her überseten. Blücher indeffen verftand halb und halb die ausweichenden Antworten des Kronprinzen, und ehe Golt fie ihm wortgetreu wiedergeben konnte, rief er schon immer haftig dazwischen: "Sagen Sie dem Kerl, der Teufel solle ihn holen, wenn er nicht wolle," und ähnliche freundschaftliche Ueberzeugungsgrunde. Golb gab natürlich diese Einreden in verfeinerter Faffung, und nach langem Gespräch trennte man sich mit den Versicherungen gegenseitiger Befriedigung. Gleich barauf zu Tische gebend, fanden wir, da Mehrere von uns verschickt waren, die Gesellschaft kleiner als gewöhnlich. Blücher zählte und es stellten sich dreizehn Personen heraus. Run wurde mir's doch fast unheimlich bei dieser mich so consequent verfolgenden Zahl. Auch Blücher war der üble Ruf bekannt, in welchem diefelbe ftand. "Na, das nenne ich Courage," fagte er. "Dreizehn Personen bei Tische vor einer Bataille! Wen von uns wird denn morgen der Teufel holen?" Gleich nach bem Effen trat der Oberft Mollenbrupn, ein ehemaliger hollandischer

Offizier, der ein alter Freund Blüchers und stets in dessen Begleitung war, zu mir heran und fragte fehr geheimnisvoll, ob ich wohl wiffe, wer morgen bleiben werde. Es sei der General von Rauch, der zuerft vom Tische aufgestanden. Denn wer bei dreizehn Personen dies zuerft thue, der sei dem Tode geweiht. Die Unwahrheit dieser Behauptung, wie überhaupt des ganzen Aberglaubens, bewährte fich mir recht deutlich; der General von Rauch lebt noch heute\*) als General der Infanterie und Chef des Ingenieurcorps, und von den Tischgesellschaftern der drei auf einander= folgenden Rahlzeiten ist überhaupt Riemand im Laufe jenes Jahres geftorben.

"Der britte October war der Tag des Elbüberganges bei Elster und des dabei statthabenden heftigen Gefechts vor dem gegenüberliegenden Dorfe Wartenburg. Bu Anfang des Kampfes hatte der General Gneisenau in meiner Begleitung den Kirchthurm von Elfter beftiegen; weil uns das dichte Gebusch jedoch ben Blick in die umliegende Gegend verwehrte, begaben wir uns zu ben im Gefecht befindlichen Truppen. Da daffelbe in der Geschichte ausführlich beschrieben ift, mir perfonlich aber kein besonderer Antheil baran zufiel, so übergehe ich die Einzelheiten und erwähne nur, daß wir uns des Sieges lebhaft erfreuten. Im Schlosse von Bartenburg, dem Grafen Hohenthal gehörig, wo die Franzosen gelegen hatten, sah es muft aus; im Saale hatte eine sechspfundige Ranonentugel einen merkwürdigen Lauf genommen. Mitten durch das Fenfterkreuz hineingeflogen, mar fie, ohne die Scheiben zu verleten, über den Fußboden hingestreift, bann in die Sobe gegangen, um einen Spiegel nebst Bandleuchtern zu zerschlagen und, von diesen wieder abspringend, auf die Diele des Saals niebergefallen.

"Um vierten October gelangten wir nach Remberg und am

<sup>\*)</sup> Bu Anfang ber breißiger Jahre geschrieben.

fünften marschirten das Hauptquartier und die Armee nach Düben, ich felbst aber wurde nach Wartenburg zurückgeschickt, wo der General von Rauch mit 4000 Mann ein verschanztes Lager anzulegen beauftragt war. Gneisenau hatte mir, in gütiger Fürsorge für meinen durch das lange Reiten wieder sehr angeschwollenen Kuß, diese Bestimmung ausgemittelt, und einige Tage der Schonung thaten mir fehr wohl. Es wurde fehr eifrig an den Berschanzungen gearbeitet, am 9. jedoch erhielt General Rauch den Befehl, sogleich über die Elbe zurück und auf dem rechten Ufer nach Deffau zu gehen, um von hier aus fich wieder mit ber Armee zu vereinigen. Am 10. vor Tagesanbruch rückten wir aus, passirten die Elbe und zogen auf einem kleinen Umwege um Wittenberg herum, jeden Moment einer Beschießung aus den Kanonen der Festung gewärtig. Nachmittags erreichten wir Coswig und folgenden Tages Roglau. Hier erfuhren wir, daß Deffau und seine nächste Umgegend vollständig durch das Tauenhiensche Corps besett seien. Auch lauteten die Nachrichten vom Feinde der Art, daß Rauch es für gerathener hielt, bei Aken wieder über die Elbe zu gehen. Dorthin ward also am zwölften aufgebrochen, allein der hier stehende General von Hirschfeld hatte einen Theil der Brücke abnehmen laffen und verweigerte beren Wiederherftellung, weßhalb wir uns genöthigt sahen, Aken gegenüber, in dem Dorfe Steut Quartier zu machen. Am Nachmittage melbete fich ein Artillerieoffizier, der mit einem für das Blüchersche Corps bestimm= ten Pulvertransporte von mehreren Wagen durch diese Gegend zog, und um Erlaubniß bat, fich den Rauch'schen Truppen anschließen zu dürfen, mas der General auch genehmigte.

"Gegen Abend hörte man starkes Schießen von Roßlau und Deffau her, endlich wurde durch ausgeschickte Patrouillen die Nachricht gebracht, daß Tauenzien in Deffau überfallen worden und
auf Zerbst gehe, der Feind aber die Elbe passirt habe. Hierdurch
geriethen wir in eine höchst mißliche Lage, von welcher man durch

einen Blid auf die Landkarte fich überzeugen kann. Zunächft wurde der Entschluß gefaßt, den Offizier mit dem Bulvertransporte nach Zerbst zu beordern, um ihn durch Anschluß an das Tauentien'iche Corps ficher zu ftellen. Ich murbe gleichfalls nach Berbst gesendet, um dem General von Tauenkien zu melden, daß. da Rauch bei Aten nicht über die Elbe gelaffen werde, er fich ihm anzuschließen muniche. Um Mitternacht erreichte ich Berbft, wo Tauentien erft etwa eine Stunde später eintraf. Mein Auftrag versette ihn in große Unschlüssigkeit, endlich jedoch entschied er dahin, daß es beffer sei, wenn Rauch den Elbübergang durchzusetzen suche, da er vermuthe, die Franzosen würden ihn abgeschnit= ten haben, bevor er ihn (Tauentien) erreichen könne. Mit diesem unerfreulichen Bescheibe, der auch mir nur zu begründet erschien, eilte ich nach Steut zurud und wir mußten, uns gestehen, daß unfere Lage keine beneidenswerthe fei. Unsere ganzliche Nicht= beachtung seitens des Feindes läßt sich auch nur so erklären, daß ihm alle Runde unferes Vorhandenseins und unferer verlorenen Stellung gefehlt haben muß. Run folgten wieder lange Unterhandlungen mit dem General von Hirschfeld, welche den ganzen Tag des dreizehnten October in Anspruch nahmen, mährend wir in größter Spannung jeden Augenblick erwarten mußten, angegriffen und vernichtet zu werden. Erft am Abende ließ Sirschfeld, ber an der Idee feftgehalten hatte, die wieder hergestellte Brucke werde sogleich vom Feinde benutt werden, sich bewegen, dieselbe während der Nacht in Stand setzen zu lassen. Vor Tagesanbruch brachen die Truppen nun auf und erreichten unangefochten die Stadt Aten am jenseitigen Ufer. Bon hier aus wurde der Marich auf Röthen gerichtet, woselbst der Kronprinz von Schweden sich befinden sollte, und der General Rauch sandte mich mit der Meldung unserer Ankunft dorthin voraus. Im Vorzimmer des Kronprinzen traf ich die Generale von Bulow und von Ablerkreut, fowie den Oberften von Rleift, denen ich unsere Erlebnisse mit=

theilte. Bernadotte felbst lag noch zu Bett, welches er, wie ich erfuhr, fast nie vor Mittag zu verlaffen pflegte, in demselben jeboch alle Meldungen annahm. Als ich zu ihm gerufen wurde, fand ich ihn fest in den Kiffen liegend. Er wußte noch nichts Genaueres über die Vorgange bei Deffau und vernahm erft durch mich, daß Tauentien über Zerbst auf Potsdam zurückgehe, daß wir aber den Feind jenseit der Elbe nicht mehr in bedeutender Stärke vermuthen dürften, da er das Rauch'iche Corps unbehelligt habe über den Fluß gelangen laffen. Die Frage des Kronprinzen, ob ich von dem Verlufte des Tauentien'schen Corps unterrichtet sei, konnte ich in so weit beantworten, als ich im Hauptquartier zu Zerbst gesprächsweise erfahren, daß man etwa 2000 Mann verloren zu haben glaube. Da richtete sich der Kronprinz mit einem plöglichen Rud im Bette auf und rief, die Bande gusammenschlagend: "Deux mille hommes? — Ah mon dieu! — Ce sont les généraux, qui veulent battre le grand Napoléon:" Sodann befahl er mir, dem General Rauch die Beisung zu überbringen, sich mit seinen Truppen der kronprinzlichen Armee anzuschließen, indem er, der Kronprinz, auch den Oberbefehl über das Blüchersche Corps führe. Rauch indeffen sandte sogleich einen Offizier nach Halle, wo Blücher sich befand, um sich Verhaltungsregeln zu erbitten, und empfing spät in der Racht den Befehl, fich burch nichts aufhalten zu laffen und schleunigft zum Blücherschen Corps zu stoßen. Das geschah auch am folgenden Morgen, ohne daß Bernadotte versucht hätte, unsern Abmarsch zu hindern. In Halle trafen wir Blücher bei Tische und in sehr verdrießlicher Er migbilligte die ganze Handlungsweise des Ge-Stimmung. neral Rauch und besonders das Fortschicken des für ihn bestimmten Bulvertransports, da er meinte, derfelbe werde ebenso gut durchgekommen sein wie wir selbst es waren. Da ihm nur der günftige Erfolg in's Auge sprang, indem er uns wohlbehalten vor sich sah, mochte er von seinem Standpunkte aus Recht haben, inbessen bin ich noch jetzt überzeugt, daß in jenem Moment größter Ungewißheit, in welchem der Munitionstransport zu seiner Sicherung dem Tauenttenschen Corps zugesendet wurde, kein besserer Entschluß zu fassen war. Es war für den General Rauch, dem Blücher gradezu sagte: "Wenn es mir bei der nächsten Bataille an Pulver sehlt, lasse ich Kriegsgericht über Sie halten," eine sehr peinliche Scene.

"Noch deffelben Nachmittags brach das Hauptquartier nach Schkeudit auf; die Rauch'schen Truppen sollten am nächsten Tage folgen, mir aber wurde der Befehl über vier Bataillone schlefischer Landwehr anvertraut, welche zur Dedung der Saalebrude bei Salle bienen sollten. Es waren zwei Bataillone vom 4., zwei vom 14. schlefischen Landwehrregiment, alle in sehr geringer Stärke, da fie zusammen noch nicht ganz 600 Mann betrugen, ihre Commandeure aber theils alte, eisgraue Leute, theils nicht von besondern Beistesgaben waren. Daß ich mit ihnen keine großen Proben werde bestehen können, sah ich sogleich ein. Slücklicher war ich-in anderer Beziehung. Ich erhielt als Behülfen drei grade anwesende tüchtige junge Leute vom Lütow'schen Corps; die Stadt, über welche ich als hier commandirender Offizier zugleich den Befehl übernommen hatte, zeigte fich in jeder hinficht außerst bereitwillig, und Behörden sowohl als Einwohner unterstützten mich in den nun folgenden schwierigen Verhältnissen auf's Beste. Runächst mußten für meine Truppen warme Kleidungsstücke beschafft werden, da die Leute noch in leinenen Hosen und zum Theil barfuß gingen, bann begann sogleich der größte Wirrwarr, den ich je erlebt habe. Obgleich am 16. October nur drei Meilen von halle, bei Mödern, gekampft wurde, vernahmen wir keinen Schuß, auch von ben **Borfällen auf der** andern Seite Leipzigs erfuhren wir nichts. Am fiebzehnten verbreiteten fich unbestimmte Siegesnachrichten, und fast zugleich wurden mehrere Taufend gefangene Franzosen eingebracht, großentheils bleffirt und jammervoll aussehend, zu deren Unter-

bringung in Eil eine Kirche bestimmt ward. Von jetzt an begann der Andrang einer in Wahrheit zahllosen Menge Bleffirter, theils Preußen, theils Ruffen, und die Schwierigkeit ihrer Unterbringung stieg von Stunde zu Stunde. Ich und meine Abjutanten waren Tag und Nacht auf den Beinen, es mußte ein vollständiges Bureau eingerichtet werden, und des Trouble's und der Anfragen war kein Ende. Dabei ein Anblick der Noth und des Jammers, der fich nicht beschreiben läßt und, trot aller Opferwilligkeit der Einwohner, Mangel an Lagerstätten, an Nahrungsmitteln und Transport-Auch mehrere eroberte Kanonen und Munitionswagen, mitteln. noch mit einer Menge von Munition angefüllt, wurden nach halle gebracht und mußten sicher geborgen werden. Am achtzehnten Abends wurde mir aus dem Hauptquartier ein Rettel, mit Bleistift geschrieben und ohne Namensunterschrift, überbracht, des Inhalts, daß Alles gut gehe, ich aber auf meiner Hut sein solle, da ein Corps Franzosen sich in die goldene Aue geworfen habe und wahrscheinlich bei Halle durchzubrechen versuchen werde. eine üble Benachrichtigung. Von meiner geringen Truppenzahl war wenig Unterstützung zu hoffen und was sollte aus den Schaaren Bermundeter und Gefangener werden? Ich ließ noch während ber Nacht die bleffirten Offiziere von der Lage der Dinge in Kenntniß setzen; nun wollten alle Diejenigen, welche sich transportabel fühlten, auf der Stelle Kuhrwerk beschafft haben, was für so Biele ganz unthunlich mar. Auch die Stadtbehörde fah in größter Angft den kommenden Ereigniffen entgegen und verlangte für Alles und Jedes Verhaltungsregeln von mir, der ich doch noch niemals felbstständig commandirt und mich in so verantwortlicher Lage befunden hatte. Um Mitternacht kamen obenein noch Quartiermacher des Nork'schen Corps, und bei Tagesanbruch ward mir die Annäherung bes Generals selbst gemeldet. Ich ritt ihm entgegen, fand ihn, nach seiner gewöhnlichen Art, murrisch und mit Allem unzufrieden, und auf meine Frage, ob er die zu seinem Corps gehörigen vier Ba-

taillone schlesischer Landwehr nicht mitnehmen wolle, da sie unter den jetzigen Umständen sich doch hier nicht halten könnten, antwortete er ärgerlich: "Ich habe sie nicht hiergelassen; wer sie herbeorderte, kann fie auch wieder fortschicken." Gegen Mittag verließ er wieder die Stadt und marschirte auf Freiburg. Uebrigens erfuhr ich durch seine Umgebungen, daß ein Ueberfall der Franzosen von der guldnen Aue her nicht mehr zu befürchten ftehe; nichtsdestoweniger ließ ich den schon in der Nacht gegebenen Befehl, die größere Menge der Gefangenen unter Bebeckung eines meiner Bataillone fortzutransportiren, in Ausführung bringen, da bei der großen Zusammenhäufung ihre Verpflegung eine schlechte war und ich den Ausbruch anstedender Rrankheiten fürchtete. Dem alten Oberftlieutenant von Kempsky, der das Bataillon commandirte, hatte ich anempfohlen, die Gefangenen bis zur Begegnung mit einem Truppencorps zu geleiten und sie demfelben zu übergeben. Was ihn bewogen hat, fie bis nach Berlin zu bringen, ist mir unbekannt geblieben, da ich das Bataillon nicht wieder zu sehen bekam.

"Am 20. wurde in Halle endlich Näheres über die Siege um Leipzig bekannt, und groß war die Freude über die Errettung vom französischen Despotismus; am 21. aber bemächtigte sich der Stadt eine lebhaste Besorgniß, da man aus anscheinend großer Nähe Kanonendonner vernahm. Von den Thürmen herab war nichts zu sehen, ausgeschickte Patrouillen konnten nirgends etwas in Ersahrung bringen. Erst am folgenden Tage erhielt ich die Nachricht von Yorks siegreichem Gesechte dei Freiburg, und es war mir eine eigenthümliche Ersahrung, daß wir von der Kanonade bei Leipzig in Halle nicht das geringste gehört, und von der viel schwächeren, doppelt so weit entsernten, bei Freiburg so sehr beunruhigt werden konnten.

"Nachbem ber General von York eine Bestimmung über meine Bataillone verweigert hatte, war ich bei Blücher und Gneisenau um Verhaltungsbesehle eingekommen und wiederholte dies Anliegen

noch mehrere Male, allein vergeblich. Ich empfing keine Antwort und sah mich genöthigt, mit den Truppen in Halle stehen zu bleiben, was insofern sein Gutes hatte, als ich die Stadt einigermaßen gegen die nun beginnenden Erpreffungen und Bedrückungen ber Ruffen in Schutz zu nehmen vermochte. Um Ersprieglicheres für die umliegende Gegend in dieser Hinficht leiften zu können, geftattete ich mir, mich für den Befehlshaber des ganzen Saalfreises auszugeben, eine Anmaßung, die glucklicherweise späterhin von oben her gebilligt ward. Die Ruffen, unsere Freunde und Verbündete, benahmen in Halle sich völlig wie Eroberer in Feindesland, und ihren emigen Anforderungen und Chicanen, sowie den Klagen der Einwohner gegenüber hatte ich einen sauern Stand. Der großen Lazarethe wegen war ein russischer Lazarethcommandant ernannt worden, zuerst ein Capitain Berger, ein rober, unfittlicher Mensch, der nach vielen Bemühungen durch den Major Tokarew ersetzt ward, welcher äußerlich feiner, aber kaum achtungswerther auftrat. Die schlimmsten Tage waren die der Anwesenheit des Bennigsen'schen Hauptquartiers, vom 27. October bis zum 6. November. Ueber den General von Bennigsen perfönlich konnte man sich allerdings nicht beklagen, da er human und verständig war, mit seinem Generalstabschef dagegen, dem General Oppermann, lag ich in offener Fehde. Ein bitterer Feind aller Preußen, suchte er uns zu schaben, wo er nur konnte. Die ganze Stadt athmete auf, als die Gesellschaft des Hauptquartiers uns wieder verlassen hatte."

Im ferneren Verlauf seines Halle'schen Aufenthalts, der nach und nach sich etwas ruhiger gestaltete, knüpste Hüfer manches gesellige und freundschaftliche Band, das ihm wohlthuende Er-holung und Erheiterung gewährte. Zwei der ihn als Abjutanten begleitenden jungen Leute, Wucherer und Gutike\*), waren in Halle

<sup>\*)</sup> Der erstere später Fabritbesiger und Stadtrath, der zweite praftischer Arzt in Salle. Der dritte seiner Abjutanten hieß Snethlage und ward nachzgehends bei ben Pionieren angestellt.

heimisch und führten ihren Commandanten in mehrere der besten Kreise ein. Außerdem erhielt er Zutritt im hochangesehenen Hause des Kanzlers Niemener und verkehrte mit dem weiblichen Theile der Familie des berühmten, damals in Leipzig's Lazarethen beschäftigten Arates. Dr. Reil, beffen Sohn er bereits unter Sahn's Begleitern bei Cottbus kennen gelernt. Gine der älteren Töchter. seit Kurzem mit einem naheren Bekannten Sufer's, dem Geheimen Rath von Schele, verheirathet, ward und blieb längere Zeit ber Gegenstand seiner ritterlichen Bewunderung. Auch mit dem einst vielgelesenen Romanschreiber Lafontaine pflog er angenehmen Umgang. Die Zeit war freilich längst vorüber, in welcher Huser an den weitschweifigen, sentimentalen Erzählungen deffelben Genuß gefunden, dagegen lernte er in deren Verfaffer jett einen herzensguten, trot seiner französischen Abstammung, biebern beutschen Mann schätzen, beffen ziemlich hausbackene Individualität allerdings wenige Rennzeichen eines Dichters an fich trug.

Um die Mitte des November war das Gouvernement zwischen Weser und Elbe eingesetzt und durch die Ankunft des Civilgouverneurs, Geheimerath von Klewitz, und des Militärgouverneurs, General von Stra, Hüser der Verantwortlichkeit seiner vereinzelten Stellung enthoben worden. Die ihm untergebenen Bataillone wurden zur Armee an den Rhein beordert und an ihrer Statt mehrere, von den Franzosen abgefallene, zu den Freußen überzgegangene westfälische Compagnieen in Halle versammelt. Sie bildeten später den Landwehrstamm der dortigen Provinzen (Elbelandwehr). Hüser selbst erhielt die Bestimmung als Gouvernementsadzutant bei General von Ebra, während Halberstadt zum Sitz dieser Behörde außersehen ward.

Gegen Beihnachten war die neue Civil- und Militäradminiftration mit ihren Bureaus in Halberstadt installirt, und dienstliche wie gesellige Zustände entwickelten sich zu Hüser's größter Zufriedenheit. In der Familie seines Chefs wie ein Mitglied ihres Kreises aufgenommen und von dem alten, kingen und wackern, wenngleich mit geringer geistiger Bildung versehenen General wie ein Sohn behandelt, sehlte es auch außerdem nicht an zusagendem Umgang, sowohl mit den Genossen seignen Bureaus, als mit den Mitgliedern der Civilbehörde. "Unter den letzteren," so berichten die Erinnerungen, "zeichnete vor Allen der Regierungs-rath von Moh sich durch scharfen Verstand, kalte Vesonnenheit und große Thätigkeit aus. Die genaue Kenntniß aller Lokalverhältnisse im Umkreise des Gouvernements, die er als früherer westfälischer Beamter sich erworden, machte ihn zum unentbehrlichsten Mitgliede der Verwaltung. Seinem damaligen Chef, dem späteren Finanzminister von Klewih, folgte er, nachdem letzterer seinen Ministerposten mit dem Oberpräsidium der Provinz Sachsen vertauscht hatte, in jenem hohen Staatsamte nach; er verwaltete das Finanzministerium mit großer Auszeichnung und starb im Jahre 1829."

Unter den Einwohnern Halberstadts waren es vorzugsweise der vielbekannte und mit allen geistigen Größen der Zeit in Verbindung stehende Dr. Körte und beffen liebenswürdige Frau, die Tochter des Philosophen Wolff, in deren Gesellschaft Sufer angenehme Stunden verbrachte. Als Gaft lebte in seinem Saufe damals die Malerin, Demoiselle Bardua, und die Unterhaltung, welche diesen Rreis belebte, erhob fich ftets auf wohlthuende Beise über das Gewöhnliche. "Körte selbst," sagt Hüfer, "ber sich jedem Fremden als der "petit neveu" Gleims vorstellte und das Haus des Dichters bewohnte, vereinte in seinem Wesen ein seltsames Gemisch von Religiosität und Freigeisterei, Weltbürgerfinn und Patriotismus, schlauer Wahrnehmung seines Vortheils und genigler Verschwendung. Er war eitel und zuweilen gradezu prahlhaft, aber er befaß einen feinen Sinn für Poesie und Runft. Seine Frau mar geiftreicher als er, obenein sehr musikalisch, und mit Beiden ließ fich höchft angenehm über interessante Dinge plaudern, wozu auch seine reiche Sammlung von Büchern, Gemälden und Kupferstichen Stoff genug gab. Eine andere merkwürdige Sammlung fand ich bei einem Halberstädter, dem Domainenrath Krüger, der viele Hunderte von Abbildungen Friedrichs des Großen besaß und sich deren immer noch mehrere zu verschaffen wußte, vom berühmtesten Kupferstiche an bis zu den schlechtesten Bignetten auf Tabakspaketen, Friedrich in jedem Alter, zu Fuß und zu Pferde, stehend und sitzend darsstellend."

Eine besonders freudige Ueberraschung dieses Winters war der Besuch der vor Magdeburg stehenden Freunde Georg Reimer und Ernst Michaelis. "Ach, und ich bedurfte der Freude," schreibt Hüser bei dieser Gelegenheit, "denn erst kurz vorher hatte ich den Tod meines theuern Mauderode ersahren, der, am Hörselberge schwer verwundet, im Dorse Eichrodt gestorben war. So war er mir verloren, um den ich nie aushören werde zu trauern, nicht allein über meinen Verlust, sondern über den, welchen die Mensch-heit durch seinen Tod erlitten!"

Die Ereigniffe in Frankreich, Glud und Miggeschid ber Armee waren unterdeffen mit äußerster Spannung und Theilnahme begleitet worden, und die Rachricht vom siegreichen Einzuge der Armee in Paris erregte in Halberstadt wie allerwarts in Deutschland den lautesten Jubel. In der Nacht vom Gründonnerstage zum Charfreitage 1814 lief alsbann die Kunde des am 23. April zu Paris abgeschloffenen Friedens beim Gouvernement ein und füllte in der Frühe des Morgens die ganze Stadt mit Entzuden. Alles ftromte in die Kirchen, in benen die ernfte Bebeutung des Festtages diesmal fast ganz hinter den Dank und die Lobpreisung Gottes für die errungene Segnung des Friedens zurücktreten mußte. Körte hatte gleich in ber erften Begeifterung ein kurzes Gebicht hingeworfen und in der Gil drucken laffen, fo daß es schon beim Schluß des Gottesdienstes überall vertheilt ward. Hüser aber mußte um dieselbe Zeit als Courier die Reise nach Münfter antreten, um dort und auf dem Wege die Freudennachricht zu verbreiten. Leider kam er trot äußerster Eile sast überall zu spät, auch in Münster selbst, denn die Kunde hatte sich schon wie ein Lausseuer verbreitet. Für die Kückreise sich etwas mehr Zeit nehmend, frischte er in Minden alte Jugenderinnerungen auf und staunte in Bad Kenndorf die, wie aus dem Grabe erstandene Erscheinung eines Unterossiziers des ehemaligen Regiments Oranien an. "In Stiefeletten, Zopf und Locken," schreibt er, "wie ein Spiegelbild meiner Kinderzeit, stand der sogenannte Commandant des Orts vor mir. Der alte ehrliche hessischen Unterossizier erschien so einsam und fremdartig in seiner Umgebung, wie sein Herr als alleiniger Bewahrer alter Tracht und alten Titels in ganz Deutschland."

Auch in Braunschweig, wo Herzog Wilhelm wieder Befit von Land und Hauptstadt genommen, wurde Ruhetag gemacht. Der Herzog empfing den Bekannten früherer Tage sehr gütig und zog ihn zur Tafel; des Kürsten versönliche Freundlichkeit vermochte indessen nicht den Verdruß zu mindern, den dessen bittere und feindliche Aeußerungen über Preußen in Huser erregten. "Gern hätte ich dem Herzoge gesagt." bemerkt er, "daß er es doch nur Preußen zu danken habe, wenn er fich da befinde, wo er fich jest wieder befand. Ueberhaupt spielte die Dankbarkeit bei manchen höheren Persönlichkeiten damals keine große Rolle." Eine intereffante Ercurfion ward im Mai von den beiden Civil= und Militär-Gouverneuren nebst Umgebung, nach Magdeburg unternommen, sowohl um dem Einzuge des Blockade-Corps in die von den französischen Truppen unter General Lemarrois geräumte Festung beizuwohnen, als auch um die nöthigen abministrativen Anordnungen zu treffen. Es war eine erhebende Feierlichkeit und die so lange zu Preußen gehörige, ihm nun während so vieler Jahre entfrembete Stadt empfing die Einziehenden mit einem schwer zu beschreibenden Jubel. Tedeum, Glockengeläut und Geschüksalven und die tiefergreifende Rede eines Feldpredigers Müller gaben einem Feste die Weihe, bei welchem das beglückende Gesühl der endlichen Befreiung von der Fremdherrschaft zur vollsten Geltung kam. Dem General von Tauenzien verehrte die Stadt Magdeburg eine Anzahl reicher Geschenke, ein sehr schönes Pferd mit Sattel und Zaumzeug, einen großen silbernen Schild mit dem Stadtwappen, ein silbernes Schwert, einen silbernen, ganz mit Goldstücken gefüllten Pokal und eine silberne Schärpe. Im Austausch dieser letzteren erbat sich die Stadt Tauenzien's bisher getragene Schärpe, welche zum Andenken im Dom ausgehängt ward.

Da nach geschloffenem Frieden eine Auflösung der für die Rriegszeit eingesetten Behörden in Aussicht stand, Suser aber einer seinen Bunschen nicht entsprechenden Bestimmung vorbeugen wollte, so richtete er an den König die Bitte, seiner Wirksamkeit im Cadettencorps zurückgegeben zu werden und, nachdem er zuvor bereits zum Major ernannt worden, erfüllte im Juli 1814 die Anftellung als Compagniechef im Berliner Cabettencorps seine Bunsche. Dorthin kehrte er benn zu seiner eignen und zur Freude seines Baters zurud, der den geliebten Sohn in den Tagen seines hohen Greisenalters schwer vermißt hatte. War es doch still und einsam um den nun Vierundsiebzigjährigen geworden; der Krieg hatte unter Cameraden und jüngern Hausfreunden gewaltig aufgeräumt, der zweite Sohn befand als Premierlieutenant beim ersten Oftpreußischen Infanterieregiment sich mit der Armee in Frankreich\*) und, mas im ganzen Familienkreise ben tief= ften Schmerz hervorrief, der allgemein geliebte und begabte junge Verwandte, Aemil Michaelis, war in St. Dizier am Nervenfieber geftorben.

<sup>\*)</sup> Derfelbe hatte nicht lange nach bem Friedensichluß bas traurige Schidsfal, durch einen Sturz mit dem Pferde feinen ohnehin ichwächlichen Organissmus der Art zu ichabigen, daß er als hauptmann den Abicied nehmen mußte. Später vorübergebend beim Steuersach angestellt, ftarb er 1850 kinderlos.

So waren im ganzen Vaterlande der Befreiung viele theure Opfer gefallen und mitten in der Wonne des Erfolgs flossen Thränen der Liebe und des Schmerzes, richteten aber auch die Blide der Hoffnung sich hinaus über die blutige Aussaat, von der eine Ernte des Segens einzuheimsen, man mit Zuversicht erwartete.

## Neuntes Kapitel.

Pädagogische Leiftungen. Gneisenau und Blücher. Der Magnetismus und dessen Wirkungen. Rapoleons Entweischung von Elba und Wiederbeginn der Feindseligkeiten. hüser wieder in seine Adjutantenstellung berusen.
Juli 1814—Juni 1815.

Im Cadettencorps knüpfte sich die bereits früher geschilderte Art und Beise des Lebens und Birkens wieder an, zwar in er-Veitertem Berufstreife, doch von den gleichen Grundfagen geleitet, der gleichen fürsorgenden Liebe getragen und durch gleiche segens= seiche Früchte belohnt, wie vor dem Ausbruch des Krieges. Durch ine selbstständigere Stellung und ein höheres Gehalt begünstigt, onnte einerseits Hüser den ihm anvertrauten jungen Leuten viel= ach Wittel und Gelegenheiten darbieten, fich in allgemein menschicher Beziehung auszubilden, und fie mit Luft und Liebe an die Anftalt und ihren Erzieher zu feffeln, andererfeits gewann er Finfluß genug, um im Berein mit seinem Freunde Woltmann wesentliche Verbefferungen im Lehrerpersonal herbeizuführen. waren es vornehmlich die beiden, durch ihre Unterrichtsmethode geschätzten Prediger Grell und Bischon, welchen auf seine Beranlaffung ein Theil der wiffenschaftlichen Lectionen übertragen wurde, und auch die Anftellung eines der früheften und hochbegabteften Schüler Schleiermachers, Hoßbach\*), als Anftaltsgeiftlicher, geschah theilweise auf seinen Betrieb. Unter den jüngeren Lieutenants, welche auch jetzt wieder als Erzieher in's Cadettencorps geschickt wurden, trat der Person und den Ansichten Hüsers am nächsten der Lieutenant von Sommerseld\*\*), mit welchem, wie mit allen Obengenannten, sich ein dauerndes Freundschaftsband knüpste. General von Lingelsheim, der alles billigte, was dem Institut zur Ehre gereichen konnte, legte den Plänen der vereinten Freunde keine wesentlichen Hindernisse in den Weg, ja er genehmigte es sogar, als Hüser den damals noch viel Berwunderung erregenden Entschluß faßte, in seiner Compagnie mit Jahn's Hüsse das Turnen einzuführen.

Daß so mannichsache Neuerungen, alle darauf hinzielend, die bisherige niedrige und commismäßige Erziehungsmethode aus dem Sattel zu heben, vielerlei Mißdeutungen und schiefen, unverständigen oder feindlichen Urtheilen begegneten, lag in der Natur der Sache; doch mußte der Enthusiasmus, mit welchem der bessere Theil der Böglinge an Hüser und seinen gleichgesinnten Genossen hing, für manche bittere Erfahrung schadlos halten. Auch die Meinung der besten und geistig bedeutendsten Kreise Berlins trat mit förderndem Interesse auf die Seite der über das Gewöhnliche hinausstrebenden Erzieher, und edle und namhafte Familien sührten Hüser ihre Söhne als Zöglinge zu, die, während sie den Unterricht des Cadettencorps besuchten, bei ihm wohnten und seiner speziellen Leitung übergeben waren. Unter ihnen auch der älteste Sohn Gneisenau's, ein Beweis des Bertrauens, den Hüser in hohem Grade zu schäfen wußte.

Bu bedauern ift es, daß in ben Denkwurdigkeiten fich keine

<sup>\*)</sup> Gestorben 1846 als Confistorialrath und Prediger an der Reuen Rirche zu Berlin.

<sup>&</sup>quot;) Julest Abtbeilungedef im Kriegeminifterium und ale Generalmajor a. D. gestorben.

so eingehende Charakteristik des genialen Mannes vorsindet, der mit Scharnhorst am Firmament preußischer Ehre das leuchtende Dioskurenpaar bildet, wie sie von seinem großen Gefährten uns geboten worden. Bielleicht stand Hüger mit Gneisenau in einem zu nahen, persönlich freundschaftlichen Berhältnisse, um ihn einer gleich objectiven Analyse unterziehen zu können.\*) Sobald Gneis

<sup>\*)</sup> Es durfte nicht unangemeffen erscheinen, bei dieser Gelegenheit die auf Gneisenau bezüglichen Stellen eines an hüfer gerichteten Schreibens des historiters, Professor Dropsen, wiederzugeben, theils um der Bedeutung des Urtheils selbst willen, theils weil hüfer nach seiner eignen Kenntniß der in Rede stehenden Persönlichkeit sich mehrsach mit Dropsens Auffassung im völligen Einverständniß erklärte. Die Beranlassung des Briefwechsels war solgende. Als im Jahre 1851 Dropsen's Leben Porks erschien, glaubte hüfer in einigen darin enthaltenen Aeußerungen eine Berkennung, oder doch Unterschähung der hohen Eigenschaften Ineisenau's, namentlich in dessen Berkältniß zu Pork, erblicken zu müssen, und theilte dem Berkasser seine eignen, auf Thatsachen begründeten, abweichenden Anschauungen mit. Darauf erwiederte Dropsen unterm 22. März 1851 in einem ausstührlichen Schreiben voll bereitwilligster Anerkennung bei motivirtem Fellshalten seiner eignen Meinung. Die in directer Beziehung zu Gneisenaussehenden, hüfer ganz befriedigenden Stellen lauten:

<sup>&</sup>quot;Babrlich, am allerwenigsten bem unvergleichlichen Gneifenau habe ich auch nur das geringfte Unrecht ju thun Reigung. Und bin ich mit aller Innigfeit Preuge, wie ich es bin, fo wird mir vor Allem das Bild beffen theuer fein, in dem fich neben andern Trefflichkeiten, die auch Andere haben, jene hohe fittliche und intellettuelle Faffung, die doch den tiefften Rern des preußischen Befend bilbet, im hervorragenoften Daage zeigt, ja reiner und ftarter ale bei irgend einem der preufischen beroen, felbit Scharnhorft nicht ausgenommen, der ihm allerdings nur um ben, ich mochte fagen jugendlicheren vigor nachsteht, ber gur rechten preufischen Ratur, wie mich dunft, hiftorisch gehört. Em. Ercelleng feben, daß ich nabe daran bin, in Gneisenau ungefahr bas Ideal des preußischen Staates und Rriegemannes ju feben. Es ftort mich babei nicht, daß er in feinem großen Gemuth auch die icharfen Empfindungen trug, die in edelften Raturen am ftartften pulfiren, wenn auch fest beherrfcht durch die Billeneffarte und höheren Bielen untergeordnet . . . . . . Dorte ursprünglich wilde, vul= canifche, finftre Ratur hatte nur durch die Macht des Pflichtgefühle und die gewaltige Bucht bes preußischen Dienstes ihre Saltung und konnte fo eine für die ichwerften Zeiten berrliche Rraft werden. Uber von jener hoben Lauterfeit, Bahrhaftigfeit, Bute, von jener sittlichen Schonheit, die Gneisenau's Befen mar, hatte er wenig." - -

senau sich in Berlin aushielt, war er ein Theilnehmer der freundschaftlichen Zusammenkunfte im Schleiermacher-Reimer-Eichhornschen Kreise, in welchem auch Hüser, nächst seinem täglichen Umgang im Cadettencorps selbst, sich am häusigsten und liebsten dewegte. In Abwesenheit des hochverehrten Mannes aber fand ein Brieswechsel statt, von welchem uns, sei es durch Zusall, sei es ihrer relativen Unbedeutendheit wegen, nur zwei kurze Mitteilungen Gneisenau's aufbehalten worden. Umstände, die in der Volge Erwähnung sinden müssen, veranlaßten Hüstande, die in der Volge Erwähnung sinden müssen, veranlaßten Hüstande, die in der Volge Erwähnung sinden müssen, veranlaßten Hiesen schleiermacher, Eichhorn, Sneisenau und Anderen aus diesen und den folgenden Jahren den Flammen zu übergeden, da eine vertraute Aeußerung des Mißvergnügens damals hingereicht haben würde, Schreiber und Empfänger, mochte ihnen auch nichts ferner liegen als revolutionäre Umtriebe, auf's tiesste zu compromittiren.

Die beiden in Gneisenau's Handschrift sich vorfindenden Blätter mitzutheilen, dürfte, zumal als Zeugniß seiner gütigen Gesinnung für seinen Abjutanten, wohl erlaubt sein.

I.

Ich bin Ihnen, mein lieber Hüser, die Anzeige des Empfanges Ihres Schreibens, meine Glückwünsche zu Ihrer Beförderung und meinen Dank für die Ihrigen zu der meinigen noch schuldig. Ihre freundschaftlichen Gesinnungen für mich werden die Berspätung derselben nachsichtsvoll entschuldigen.

Ein Ihnen feinbseliges Geschick mußte Sie, so sehr zu unser Aller Bedauern, so frühzeitig aus unserer Mitte entfernen, und Sie haben nur unsere Unfälle geschen, ohne auch zu unsern Erfolgen beitragen zu können, was Sie, bei Ihrer Thätigkeit und bei Ihren Einsichten, in so vollem Maße gethan haben würden. Niemand konnte dies mehr bedauern, als ich, denn ich habe an Ihnen einen tüchtigen, und meinen Ideen befreundeten Gehülfen verloren.

Es soll mich freuen, Ihnen bei meiner Rücksehr nach Berlin die Versicherung meiner hochachtungsvollen Freundschaft mündlich, sowie jett schriftlich, zu wiederholen. Gott erhalte Sie.

Eilsen bei Bückeburg, den 5. September 1814.

Gneisenau.

II.

## Mein lieber theurer Freund!

Das Vertrauen, welches ich in Ihre Einsicht und Grundsätze sete, ift von der Art, daß es Ihnen ganglich überlaffen bliebe, welche Bestimmung Sie meinen Sohn wollten antreten lassen, wenn seine Wahl sich entschieden hätte. Gegen den Eintritt in das Brandenburgische Husarenregiment sprach bei mir nur die Besorgniß, daß mein Sohn andern jungen Leuten, die in dem letten Kriege etwa fich Ansprüche auf Beförderung durch Tapferkeit erworben hatten, und keine Beschützer hatten, schaben konnte, und dies wollte ich nicht, barum schlug ich die Garderegimenter vor, weil ich hierbei voraussette, daß noch nicht viele junge Leute mit älteren Ansprüchen dort sich eingestellt haben können. Sind bei dem Brandenburgischen Husarenregiment Blätze offen, und mein Sohn hat fich dieses Regiment gewählt, so gebe ich ihm meinen Segen zu dieser neuen Laufbahn. Die Gelder zur Equi= pirung wird mein Secretair oder meine Frau geben. An monatlicher Zulage foll er 15 Thir. haben und ftets bei mir erheben.

Was Ihnen zu Ihrer Equipirung fehlt, mein lieber Hüser, das wollen Sie von meinem Secretair oder meiner Frau sich geben lassen, oder es sonst wo borgen, wo ich es sogleich wieder ersehen lassen will.

Ich umarme Sie. Ich bin in flüchtigster Eile, indem wir marschiren wollen, um am 11. gegen den Feind zu stehen. Der Herzog von Wellington hat diese Bewegung gewünscht. Ich glaube zwar nicht, daß die Franzosen jeht schon eine Offensivbewegung machen werden, wenn sie es aber thun, dann kommt es zur Schlacht. Neber den Ort, diese anzunehmen, unterhandle ich noch. Gott befohlen.

Aachen ben 7. April 1815.

Gneisenau.

Der zweite dieser Briese führt uns bereits in die Vorgänge und Interessen der neuen kriegerischen Bewegung ein, welche das kanm beruhigte Europa im Frühlinge des Jahres 1815 durchzitterte. Im Rückblick auf die Herbst- und Winter-Monate von 1814 bleiben uns aus Hüser's Denkwürdigkeiten noch einige Einzelzheiten nachzutragen.

Bährend der letten Sälfte des genannten Jahres hielt Blücher, der alte Marschall Vorwärts, wie man ihn jetzt allgemein nannte, fich vielfach in Berlin auf. Die ihm allerwarts und auf jede Beise bezeigte Verehrung und Dankbarkeit empfing er mit einer Bescheibenheit, einem Gleichmuth und einem so ungenirten Berharren in seiner Eigenthumlichkeit, daß er sich dadurch nur um so größere Achtung und Liebe erwarb. Hufer befand sich öfters in der Nähe des gefeierten Helden und genoß unverändert dessen antige Beachtung. Bei einem, bem Marichall in ber Loge zu ben drei Beltkugeln gegebenen Festmahl führte dies Bohlwollen sogar zu einer, für den Betreffenden zwar schmeichelhaften, mehr aber noch peinlichen Rundgebung. Blücher hatte in einer Tischrebe von dem Antheil gesprochen, welchen tüchtige und verständnifvolle Behülfen an den Erfolgen eines Feldherrn befitzen, und von dem ihnen gebührenden Antheil seines Ruhms. Gleichsam als Ilustration dieses Ausspruchs deutete er plötlich auf den anwesenden hufer und ermähnte seiner Verdienste im hauptquartier in Ausdrücken, die den jungen Mann in die höchste Verwirrung versetten. Nie hat er, auch gegen die Nächststehenden, dieses Vorfalls erwähnt und nur in seinen Erinnerungsblättern ihm einige Zeilen gewidmet.

Eine, die Gemüther ber Menschen lebhaft, ja leibenschaftlich

.

erregende und beherrschende Bedeutung gewann in jenen Tagen ber animalische Magnetismus ober Mesmerismus, den man schon seit Anfang des Jahrhunderts cultivirte, der aber erft im zweiten Jahrzehnt deffelben in Berlin den außerordentlichsten Anhang fand. Doktor Wolfart war hier ber bevorzugte Apostel der neuen Lehre, und seine Gläubigen bilbeten eine Secte, welche bem Fanatismus zuneigte. Das sogenannte hereinragen bes Beifterreichs in die Belt von gestern und heute wurde zu einer Art Dogma erhoben, das die Grenzscheide zwischen Busenfreunden bildete, unter Glaubenden und Nichtglaubenden Entfremdung, unter bisher sich völlig Fernstehenden innigste Gemeinschaft oder, wo gar ein magnetischer Rapport waltete, unheimliche Einigung erzeugte. Hufer machte in befreundeten Kreisen überraschende Erfahrungen auf diesem Gebiet und ward Zeuge, wie von phantasiebegabten Naturen keiner, auch der weitgehendsten Behauptung Zweifel entgegengesett wurden, wo es sich um die Einwirkungen unsichtbar waltender Mächte handelte. Rur Wenige, denen überhaupt eine reichere Entwickelung des Seelenlebens eigen, entzogen damals fich ganz bem Einfluffe der spiritualistischen Strömung; und welche trübe Mischung halber Wahrheit und ganzen Truges ihr Lauf auch mit fich führen mochte, es ließ fich nicht läugnen, daß die Festsehung ihrer Grenzen dem endlichen Verftande unlösbare Rathfel aufgab. Reineswegs zu den unbedingten Anhängern des Magnetismus gehörend, hat Sufer bennoch Beispiele ber mundersamften Steige= rung aller Beiftesfähigkeiten an somnambulen Versonen beobachtet, bei benen jeder Gedanke an absichtliche oder unabsichtliche Täuschung ausgeschloffen war. So bei einem franken Cabetten, ber, Selbstmagnetiseur, im Schlafe jede beliebige Sprache geläufig redete und Auskunft über miffenschaftliche Gegenstände gab, die bem fehr unreifen Knaben im machen Zustande völlig fern lagen. Auch von dem Werthe des Magnetismus als Heilmethode in gewiffen Fällen, wenn auch lange nicht in dem Umfange, wie man

vorgab, sollte Hüser sich an sich selbst überzeugen. Sein bisher noch immer steif gebliebener Fuß ward in die Kur des Dr. Bolfart gegeben, und die magnetische Prozedur in dessen Baquets, wie man die mit Mineralien und stählernen Stangen gefüllten Bannen nannte, welche den Patienten aufnahmen, erwies sich dei diesem Leiden höchst wohlthätig. Denn ohne den somnambulen Schlaf oder andere, den ganzen Organismus ergreisende Erscheinungen zu erregen, hob das Bestreichen des gelähmten Gliedes die Undehülslichsteit desselben fast ganzlich, und zu seiner Freude konnte Hüsser den Stock, den er die dahin beim Gehen gebraucht, sur alle Zeit verabschieden.

Die Rachrichten, welche über den Biener Congreß ins Bublifum brangen, waren nicht geeignet, in ben herzen ber Patrioten die stolze Siegesfreude lebendig zu erhalten und die Zuversicht zu nahren, daß aus den beispiellofen Opfern der lettvergangenen Sahre ein allseitig erneuernder und verjungender Gewinn fich er geben werde. Bar es bemnach ein Donnerschlag für die friegsmude Belt, als im Mar; 1815 Rapoleon's Entweichung von Elba zu neuem Kampfe berausforberte — Biele, die mit unmuthiger Besorgniß den Unterhandlungen gefolgt waren, athmeten nichtsdestoweniger auf unter der Rothwendigkeit fühnen Handelns. Hüser, unter bieje Bahl gehörend, durfte zugleich eine perfonliche Genugthuung empfinden, als Gneisenau beim Bieberausbruch bes Rrieges ihn zu feinem Abjutanten verlangte. Dennoch gefellte ber Freude über die Gunft des verebrien Gubrers und bem Drange, seiner erneuten Beitimmung nadzufommen, nich ein fcmergliches Bedanern, das angefangene Bert, an dem feine Seele bing, die ihm anvertrauten Bunglinge. Die er feine Kinder nannte, vielleicht auf immer verlaufen ju muffen. And fein Chef, ber alte General Lingelobeim, remonitrirte gegen die Beranderung, und es entspann fich ein langeren din und Gerichreiben ber verschiebenen Behörben, mibrend feffen Suier's Saldurenberg in ungebulbiger Begierbe über seine pädagogischen Neigungen den Sieg davontrug. Endlich, aber erst zu Anfang des Juni, erlöste ein directer Besehl des Königs an den General von Lingelsheim den Harrenden aus der Spannung, welche durch die von dem Vorgehen der Armee eintressenden Nachrichten mehr und mehr gesteigert worden.

In der zweiten Woche des Monats konnte die Reise nach den Rieberlanden mit Extrapost angetreten und so rasch fortgesett werden, als unter damaligen gewöhnlichen Umständen und einigen besondern Hemmungen ausführbar. Am achtzehnten Juni ward Düffeldorf erreicht, woselbst dumpfe Gerüchte von einer Niederlage der Preußen fich verbreitet hatten, ohne daß Jemand etwas Nähe= res gewußt hatte. In banger Erwartung traf ber Reisende am folgenden Tage in Aachen ein und fand diese Stadt im Zustande einer unbeschreiblichen Niebergeschlagenheit. Es waren Flüchtlinge von Ligny angelangt, eine vollständige Auflösung der Armee verfündend. Hatte Sufer solche Uebertreibungen nun auch früher schon ihrem wahren Werthe nach schätzen gelernt, er fühlte sich boch fehr unficher in Betreff seiner eignen Sandlungsweise. War. wie man sagte, Belgien ganz in Feindeshand, sollte er alsbann seine Route fortsetzen? Wo das Blüchersche Hauptquartier fich befinde, schien Niemand zu wiffen. Er beschloß demnach, die Nacht und den folgenden Tag in Aachen zu verweilen, um fichrere Runde einzuziehen.

"Unter schweren Gebanken eingeschlafen," erzählt er, "gewahrte ich früh Morgens am 20. beim Aufstehen vor meinen Fenstern auf der Straße einen Tumult, der nach den Physsiognomieen und Geberden der Leute zu schließen, freudiger Art sein mußte. Ich ging eilig hinunter und ersuhr, daß während der Nacht ein Courier mit der Nachricht des Sieges von Belle-Alliange durchgereist sei. Welches Glück! Wie hatte sich mit einem Schlage bas ganze Aussehn der Stadt Aachen verändert! Gestern nur dumpfe Stille überall, Rummer und Besorgniß in Aller Mienen, heute ein grenzenloser Jubel.

Bei Charleroi ungefähr vermuthete man das Hauptquartier, ba man aber den graden Weg, dorthin nicht für ficher hielt, so wurde mir gerathen, über Maeftricht und Bruffel zu reifen. Den ersteren Ort erreichte ich auch ohne Abenteuer; von hier aus wollte ich die Fahrt in der Nacht auf Brüffel fortsetzen, der Postillon aber verlor von Tongern aus den Weg in der Finsterniß und, statt nach St. Tron zu gelangen, hielten wir plötzlich vor dem Thore von Lüttich. Zu meinem nicht geringen Schreck wurde uns ein "Qui vivo?" entgegengerufen, und ich fürchtete, die Stadt von den Franzosen eingenommen zu finden. Slücklicherweise stellte fich heraus, daß die Lütticher Nationalgarde die Thorwache besetzt halte und fich der französischen Sprache bediene. Das Aergerlichste war, daß ich einen großen Umweg gemacht und Zeit verloren hatte, um so mehr, als man in Lüttich mir nicht rathen konnte, auf Namür zu gehen, das man noch in der Hand des Feindes glaubte. Es blieb also nichts übrig, als geduldig wieder die Richtung nach Bruffel zu nehmen. Mir schien es, als ob ich auf den Frefahrten des Uluffes begriffen fei und mich immer weiter vom ersehnten Ziele entfernen solle. Ohne Aufenthalt passirte ich gegen Abend des 21. Bruffel und erreichte in tiefer Nacht Genappe. hier aber hatte jede Aussicht auf Fortkommen ein Ende, sammtliche Postpferde waren fortgenommen, die Menschen verstört und kaum Rede stehend. Alles sah öde und verwüstet aus. Ich war, ohne es zu wissen, im Kinstern über das Schlachtfeld von Waterloo gekommen, nur hie und da war mir am Wege ein tobtes Pferd aufgefallen. Theils burch Versprechungen, theils burch Drohungen bewog ich meinen bisherigen Postillon, mich bis Charleroi zu fahren, hier indessen gab es ebensowenig Transportmittel als in Genappe, auch war durch das Regenwetter der Boden so aufgeweicht, daß man nicht weiter vorzudringen vermochte. Der Nothwendigkeit weichend, und um doch endlich etwas Bestimmtes über den Aufenthalt des Hauptquartiers zu erfahren, stieg ich bei dem niederländischen Stappenkommandanten, Capitain Befener, ab und ward sehr aut aufgenommen. Er hatte bereits einen Gaft im Hause, den berühmten englischen Admiral, Sir Sidnen Smith, ber ein kleiner, muskulöser Mann mit dunkelm Haar und, aanz im Gegensatz zu der gewöhnlichen englischen Art und Beise, sehr lebendig und mittheilend war. Was ihn hierher geführt oder hier zurudhielt, ift mir nicht im Gebachtniß geblieben. Unfre Bekanntschaft wurde schnell gemacht und wir verbrachten einen Theil des Tages mit einander in sehr angenehmer Unterhaltung, wobei er mir viel Intereffantes von seinen Seefahrten und Kriegsabenteuern erzählte und mir den Eindruck eines ebenso tüchtigen, praktischen Mannes, als liebenswürdigen Gesellschafters hinterließ. Gemeinschaftlich machten wir einen eigenthümlichen Fund. In einem der in Charleroi stehen gebliebenen Wagen Napoleons entbeckten wir nämlich mehrere Mappen in rothem Maroquin, welche außer Karten, Schlachtplanen und Schriftstuden auch mehrere Blätter mit eigenhändigen Notizen Napoleons enthielten. Auf einem der Zettel war eine Uebersicht des Geldes, welches er mit sich führte, notirt, und mußte er danach perfönlich fast elf Millionen Franken bei fich haben. Der Abmiral nahm fich einige ber Karten und Papiere zum Andenken mit, alles Uebrige verfiegelte ich, um es Gneisenau zu überbringen.

"Den Bemühungen des Commandanten war es unterdessen gelungen, einen Leiterwagen mit zwei kleinen Pferden aufzutreiben, den ich nebst meinem Bedienten bestieg. Der Bauernbursche, der ihn lenkte, vermochte jedoch auf dem völlig aufgeweichten und durch Seschütz und Reiterei total verdorbenen Wege nur sehr langsam vorwärts zu kommen; öfters blieben wir ganz stecken, und ich gerieth in Verzweislung und glaubte, mein Ziel nie erreichen zu sollen. Einen an mir vorüber kommenden Cavallerieossizier, der

ebenfalls in's Hauptquartier wollte, gab ich die Mappen Napoleons und einige Bleiftiftzeilen an Gneisenau mit, die ihm meine Gulflofigkeit schilberten und daß es nicht meine Schuld sei, wenn ich mich noch immer nicht auf meinem Poften befände. Bei einem Meierhofe unfern Beaumont, Thuilli genannt, konnte das Fuhrwerk nicht mehr weiter und da es spät Abends war, entschloß ich mich, daselbst zu übernachten und andern Morgens meinen Beg zu Fuß fortzuseten. Der Wagen wurde also fteben gelaffen, mein Gepäck auf die Pferde geladen, mein Diener und der Bauernbursche mußten dieselben führen und so zogen wir eine Strede durch's Land, ober wateten vielmehr im Moraft. In der Nähe von Beaumont erreichte uns ein Reiter, in welchem ich den Artillerielieutenant Dellen erkannte. Er begab fich zur Armee und wurde von seinem gleich falls berittenen Burschen begleitet, der ein Handpferd nachführte. Sehr erstaunt über unsere sonderbare Art zu reisen, bot der Lieutenant mir dieses leere Pferd an, und da unsere Bege bis Avesnes zusammengingen, benutte ich sein Anerbieten mit großem Danke, während ich die Fortschaffung meiner Sachen meinem Bedienten überließ. Höchst beglückt, endlich rascher vorwärts zu kommen, ritt ich mit meinem Begleiter über Beaumont bis gegen Solre le chateau, wo ich plötlich aus der Ferne einen Husaren mit Handpferd auf uns zukommen sah. Wer beschreibt meine Freude, als ich in diesem Pferde den Tiger des General Gneisenau erkannte, ben er mir, da ich im Cabettencorps kein eignes Pferd hielt, während der gangen Beit seit dem letten Kriege zum Reiten überlaffen und erst wieber mitgenommen hatte, als er zur Armee abging. Ich ersah aus dieser Begegnung sogleich die richtige Ankunft meiner Zeilen nebst den werthvollen Mappen, mit noch größerer Befriedigung aber die sich immer gleich bleibende Fürsorge meines edeln Freundes für mich und bestiea; das Artillerie pferd dankbar zurückgebend, den mir so vertrauten Tiger. erreichten wir Avesnes, das einen traurigen Anblick darbot.

21. war diese Festung eingeschlossen und beworfen worden, mitten in der Nacht siel dabei eine Granate in den Pulverthurm, so daß eine ganze Straße in Schutt versank und außerdem viele einzelne Häuser beschädigt wurden. Ein entsehliches Bild der Zerstörungen des Krieges!

"Am folgenden Tage, den 25., gelangte ich denn endlich nach St. Quentin, wo das Hauptquartier fich befand und wo ich für die Widerwärtigkeiten meiner Reise mich reichlich entschädigt sah durch das herzliche Wohlwollen, mit welchem ich von allen Seiten empfangen ward. Der alte Feldmarschall Blücher bewillkommnete mich besonders freundlich, war im Uebrigen aber ziemlich übel gelaunt, theils, weil sein Körper die Strapazen doch wohl nicht mehr so gut ertrug, als früher, theils, weil er der immer= währenden Beläftigungen der Anhänger Ludwigs XVIII. müde war, die mit ihren Vorschlägen ihm keine Ruhe ließen. Seine Umgebung fand ich gegen das vorige Jahr insofern verändert, als ber Graf Rostiz sein erster, ber Major von Benrach\*) sein zweiter Abjutant geworden. Capitain von Brunneck war noch in seiner früheren Stellung. Beim General von Gneisenau befanden fich außer mir der Major von Stosch, Rittmeifter von Jasmund und Capitain von Scharnhorft. Auch gehörten jest ber General von Grolmann, sowie der Lieutenant von Buffow zu der Gesellschaft bes Hauptquartiers, was mich fehr erfreute. Mit diesen Männern, unter benen mehrere höchst ausgezeichnete, knüpfte sich benn das alückliche und intereffante Leben wieder an, wie es im vergangenen Sahre gewesen, obgleich ich freilich zu meinem Bedauern einsah, daß ich die eigentlichen Kriegsbegebenheiten verfaumt hatte und uns schwerlich mehr etwas Bedeutendes an militärischen Leistungen bevorftehen werde."

<sup>\*)</sup> Rulett commandirender General und General ber Infanterie.

## Behntes Kapitel.

Auf dem Marsche nach Paris. Aufenthalt und Erlebnisse in der französischen Hauptstadt. Heimreise. Juni bis Oktober 1815.

"Am folgenden Tage, dem 26. Juni," so fahren die Dentwürdigkeiten in der Erzählung fort, "verlegte Blücher sein Sauptquartier nach Genvry unweit Nopon, mit Absicht einen, der großen Straße seitwärts gelegenen Ort wählend, um von den ihm mit ihren Vorstellungen zusetenden Franzosen weniger leicht aufgefunden zu werden. Dennoch erschien bald nach unserer Ankunft ber Graf Caraman, in welchem ich einen alten Bekannten wiederfand, da er ehemals Lieutenant in meines Baters reitendem Artillerieregiment gewesen. Sest war er Oberft oder General in der Umgebung Ludwigs XVIII., der sich noch in Gent befand, wohin er nach Napoleon's Wiebererscheinen geflüchtet. Graf Caraman follte im Ramen feines Ronigs Blucher zur Erklarung vermögen, daß er die bourbonische Regierung als bestehend anerkenne und fie den Franzosen gewiffermaßen aufdrängen wolle. Er wenbete zu biesem Zweck die eifrigsten Beschwörungen an, welche auf den Feldmarschall indeffen gar keinen Eindrud hervorbrachten. Derselbe hatte sich mit Gneisenau darüber geeinigt, durch keine Anerkennung irgend einer Regierung im Voraus fich die Hände binden zu lassen. Caraman dagegen wollte sich mit seinen Borschlägen nicht

abweisen lassen, und nachdem er Blücher so unzugänglich gefunden, benutzte er unsere frühere Bekanntschaft, um durch mich noch Zustritt zum General Gneisenau zu erlangen. Erst als auch dieser ihm nur ausweichende Antworten gegeben, entsernte er sich wieder.

"Am 27. ging das Hauptquartier nach Compiègne, wo kurz vor unfrer Ankunft das Gefecht, welches der General von Jagow mit seiner Brigade hier den Franzosen geliefert hatte, beendigt worden war. Wir nahmen unsere Wohnungen in dem schöngele= genen, innerlich prachtvoll eingerichteten Schloffe. **Gneisenau** bewohnte die Zimmer Napoleon's und schlief in dem Bette, in welchem die Raiserin Marie Louise bei ihrem ersten Zusammentreffen mit Napoleon in Frankreich geschlafen hatte. In einem großen Saale des Schloffes standen die Namen der Siege Napoleons oben am Fries der Bände angeschrieben; sonderbarer Beise war das Wort Eilau bei dem heutigen Gefecht durch eine Kanonenkugel mitten durch getroffen worden. Die Bibliothek des Schloffes murbe von uns befehen und die vielen in ihr befindlichen seltenen Werke und Kunstsachen bewundert. Leider hatten sich hier schon vor unfrer Ankunft Liebhaber eingefunden, denn viele der werthvollsten Bucher lagen auf ber Erbe zerftreut, sogar zerriffen umber. Mir that es wahrhaft leid um die schöne Sammlung. Raum wieder auf meinem Zimmer angelangt, wurde ich durch einen Bekannten überrascht, der mit zwei großen Mappen erschien, die er in einem Winkel liegend gefunden hatte, und von denen er mir die eine aufnöthigte. Sie enthielt die großen Rupferstiche ber Lebrun'ichen Alexanderschlachten, von Audran und Ebelink geftochen. Die Art und Weise, wie fie in meinen Besitz tamen, war mir durchaus nicht angenehm, doch schien es mir besser, sie aufzubewahren, als solche Kunstwerke, die für ihren rechtmäßigen Eigenthumer jedenfalls verloren waren, in rohe Sande gerathen zu laffen.

"Blücher fand Seschmack an einer sehr schön gearbeiteten Uhr von Bronze, die Siege Napoleon's darstellend, und ließ sich die selbe einpacken, da er "des Eene", wie er sagte, doch auch zum Andenken haben müsse. Da "des Eene" sich nun in jedem Schlosse sand, so sind der Andenken mancherlei geworden, während Gneisenau in seiner zartfühlenden Noblesse wohl kaum das unbedeutendste Erinnerungszeichen solcher Art aus dem Feldzuge nach Hause gebracht hat.

"Das Mittagessen in Compiègne, welches die Stadt lieferte, versetzte den alten Herrn in sehr üble Laune, da unglücklicher Weise der Wein schlecht war. Blücher ließ nun den Magistrat herbeirusen, nöthigte die Herren zum Sitzen und gab ihnen von dem Wein, so daß sie der Meinung waren, es solle ihnen dadurch eine große Ehre widersahren, und allerlei hösliche Redensarten von sich gaben, die der Feldmarschall theils nicht verstand, theils unbeachtet ließ. Als sie Alle getrunken, suhr er sie heftig an, fragte, ob es erlaubt sei, ihm solchen verdammt schlechten Wein vorzussehen, und kündigte ihnen an, daß die Stadt dafür viertausend Franken Contribution mehr aufzubringen habe.

"Am Tage barauf begaben wir uns nach Senlis; auf dem Wege dorthin erhielt ich den Befehl, dem Gefecht von Villers Cotterets als Zuschauer beizuwohnen, um über dasselbe Bericht zu erstatten, und blieb ich dis zum Schlusse dabei gegenwärtig. Am 29. gelangten wir nach Gonesse. Bald nach unserer Ankunst zogen durch den Ort die Truppen des Bülow'schen Corps, denen man die Spuren der starken Märsche ansah. Ermüdet und abgerissen waren die Leute in hohem Grade, dennoch konnte ihnen noch keine Ruhe gegönnt werden, da die thätige Verfolgung des Feindes jeht unser Hauptaugenmerk sein mußte. Hier in Sonesse sein, welche Blücher die Gewisheit der Abdankung Napoleons brachten, von der das Gerücht sich schon bei unser Anwesenheit in Compiègne

verbreitet hatte. Der Hauptzweck der Gesandtschaft aber war, ein weiteres Vorruden unfrerseits zu verhüten. Blücher jedoch ging auf keine Bedingungen und Vorstellungen ein, und die Abgeordneten mußten unverrichteter Sache wieder abziehn. Abends traf auch ein französischer General ein, beffen Name mir entfallen; er hatte sich aus Varis fortgemacht, weil, wie er sagte, die größte Verwirrung dort herrsche und der Gehorsam der Truppen auf-Run hatte er wieder die weiße Kokarde aufgesteckt und war auf dem Wege zu Ludwig XVIII. Am folgenden Tage fand eine Zusammenkunft des Herzogs von Wellington mit dem Feldmarschall Blücher Statt, bei der fie die Verabredung trafen, nächsten Morgens die Stellungen, welche heute die preußischen Truppen inne hatten, und in denen fie ein ftarkes Gefecht bei Aubervilliers bestanden, durch die Englander einnehmen zu laffen, mahrend dagegen Blücher über St. Germain um Paris herum marschiren und die Stadt von der andern Seite angreifen sollte. Vor Tagesanbruch des erften Juli gingen wir demzufolge um St. Denis herum nach St. Germain. Das bortige Schloß hat eine ausgezeichnet schöne Lage und von ber Terrasse genießt man eine herrliche Aussicht. In glänzendem Sonnenschein lag das reizende Thal von Montmorency wie eine Claube Lorrain'sche Landschaft vor unsern Augen, als wir, der Feldmarschall, der General Gneisenau und mehrere ihrer Umgebungen, darunter auch ich, nach dem Mittagessen auf der Terrasse spazierten. Durch eine unfrer Ordonnanzen abgerufen, erfuhr ich die Ankunft mehrerer brandenburgischen husaren, welche die Nachricht brachten, daß fie im Walde von Versailles angegriffen und zersprenat worden. Gneisenau wollte anfangs biefen Aussagen keinen rechten Glauben schenken, da von der Nähe des Feindes nichts verlautet hatte, als jedoch bald barauf der Major von Wins, Commandeur des pommerschen Husarenregiments, welches ebenfalls bei diesem Vorfall gegenwärtig gewesen, anlangte, um, selbst glücklich entkommen, dem Feldmarschall Meldung darüber zu machen, mußten wir die Wahrheit der fatalen Nachricht wohl einsehen. Es erschien nun sehr fraglich, ob wir in St. Germain uns in Sicherheit befänden. Indessen ergaben eingezogene Erkundigungen, daß die Franzosen bald nach jenem Ueberfall auf unsere Insanterie gestoßen und gegen Paris zurückgegangen seien. Leider war der Oberst von Sohr ihnen verwundet in die Hände gefallen. Als einen glücklichen Jusall mußten wir, Gneisenau und ich, es preisen, daß der älteste Sohn des Generals, der beim brandenburgischen Husarenregiment stand, grade an diesem Tage zum Besuch seines Baters nach St. Germain beurlaubt war. Herzlich hatte auch ich mich der Begegnung mit meinem lieben Zöglinge gefreut, den wir auf diese Weise nun der Gefahr glücklich entgangen sahen.

"Nächsten Tages, den zweiten Juli, wurde das Hauptquartier nach Bersailles verlegt, ich aber nach Issu und Sevres versendet, um Nachrichten über die heftigen Gesechte einzuziehen, welche die Armeecorps von Ziethen und Thielemann bestanden. Am solgenden Bormittag jedoch blieb mir Muße, das berühmte Schloß und den Garten von Bersailles zu besehen. Der Eindruck der unzähligen Springbrunnen ist großartig, im Uedrigen für meinen Geschmack die altsranzössische Manier zu vorherrschend.

"Gegen genauere Nachrichten über den Zustand der Dinge in Paris einzuziehen, ward an diesem Tage der Capitain von Scharn-horft als Parlamentair in die Stadt geschickt, angeblich um über die Behandlung des gefangenen Obersten von Sohr zu unterhandeln. Ihn begleitete in der Verkleidung eines gemeinen Manen als Ordonnanz der Lieutenant O'Epel vom Generalstade.

"Gegen Mittag begaben wir uns nach St. Cloud. Mitten in ber folgenden Nacht ward ich geweckt, da Fouche angekommen und den General Gneisenau zu sprechen wünschte. Ich traf ihn im vollsten Staat, in Schuh und Strümpfen, den Hut unterm Arm, die rechte Hand vor der Brust in die Weste gesteckt. Sein Ausssehen war ängstlich und niedergeschlagen; sehr kleinlaut theilte er mir

sein Anliegen mit, Unterhandlungen wegen der Uebergabe von Paris mit Gneisenau anknüpfen zu wollen. Nachdem ich dem General, der unterdeffen aufgestanden, Fouche's Begehren mitgetheilt, ließ berselbe ihn einführen und begab fich, nach längerer geheimer Unterredung, mit ihm zum Feldmarschall. Dort wurde ber Baffenftillstand, sowie die Uebergabe von Paris jum Abschluß gebracht. Blücher aber mar fehr unzufrieden, ba er die Auslieferung Napoleon's zu einer seiner Hauptbedingungen gemacht, Fouche ihn aber von deffen Abreise in Renntniß gesetzt hatte. Blücher war alles Ernstes entschloffen gewesen, Napoleon in St. Cloud aufhängen zu lassen, da er Europa nicht für gesichert hielt, so lange der Ruhestörer lebte. Auch Baris hätte er gern rundum in Brand stecken und vom Erdboden vertilgen lassen. "Wie oft wollt Ihr des Nest denn noch belagern?" fragte er. Nun mußte er auf alle diese Plane verzichten, und das verdroß ihn. Da er es liebte, den Feind in Ungewißheit über seinen Aufenthalt zu lassen, verlegte er am Tage nach Fouche's nächtlichem Besuch, also am vierten Juli, das Hauptquartier nach Meudon. Dort war nichts zu unferer Aufnahme in Bereitschaft, taum konnten in Gil die nothigen Lagerstätten und anderes Unentbehrliche herbeigeschafft werden, wobei benn Unordnungen entstanden, welche die Dienerschaft zu einer fleinen Plunderung benutte. Dieselbe gab am nächsten Morgen Beranlaffung zu einer halb unangenehmen, halb komischen Scene. Blucher nämlich, der in diefer Hinficht nur allzu nachfichtig gegen seine Leute mar, erzählte, daß ber Caftellan des Schloffes sich bei ihm über bedeutende Entwendungen beklagt habe und fügte hinzu: "Des muffen wohl Ihre Bedienten gewesen find, Gneisenau, denn meine habe ich schon gefragt und die sagen, fie hatten nichts." Gneisenau, selbst so rein und gegen seine Dienerschaft so streng in diefer Beziehung, verlangte sehr entrüftet die Durchsuchung sämmtlicher Bagage und unnachsichtliche Bestrafung der Schuldigen, was Blücher genehmigte. Gleich darauf, als er sich mit

seinem Kammerdiener allein glaubte und meine Anwesenheit nicht bemerkte, sagte er zu biesem: "Wilhelm, nu werd' ich die ganze Bagage visitiren lassen. Ich will doch nicht hoffen, daß Ihr was ingesteckt habt!" Natürlich wurde denn auch nichts aufgefunden.

"Ich will bei dieser Gelegenheit erwähnen, daß mein eigner Bedienter, den ich auf dem Wege bei Beaumont zurücklassen mußte, sich endlich bei Weudon wieder zu mir fand, nachdem er sich lange suchend herumgequält und schließlich von einem Kriegscommissar in dessen Proviantcolonne aufgenommen worden. Nan wird sich vorstellen, daß ich nicht wenig erfreut war, meine Kleider wieder einmal wechseln zu können.

"Die hohe Lage von Meudon geftattete die Ueberficht über gang Paris und die davor liegende Ebene. Die Stadt mit ihren vielen Kuppeln und Thürmen gewährte einen höchst großartigen Anblick; vor allem leuchtete der von der Sonne hell beschienene Dom des Invalidenhauses uns in die Augen, als am Morgen bes fünften Juli der General Gneisenau fich mit mir im Garten erging. Das Hauptquartier sollte an diesem Tage wieder nach St. Cloud zurückverlegt werden, zuvor aber erwarteten wir den Aufbruch der französischen Armee, welche man von Meudon aus beutlich erkennen konnte. Dem bei nächtlicher Weile mit Fouche abgeschlossenen Vertrage gemäß, sollte sie nach der Loire ab marschiren. Endlich schien es uns, als ob die Bewegung ber von uns beobachteten Heeresmaffe begonnen hätte, und der Fürst Blücher ordnete deßhalb unsern eignen Abmarsch nach St. Cloud an. In diesem Augenblicke kam der Oberft von Reiche, Generalstabschef des General von Ziethen, derselbe mit dem ich früher im Cabettencorps zusammen war, in großer Eile an, um dem Feldmarschall zu melden, daß er die Vorposten beritten und bei der franzöfischen Armee eine sehr verdächtige Bewegung mahr genommen habe; es sei bemnach große Vorficht anzurathen. Blücher, dem dieses Bedenken, das so wichtig vorgebracht wurde, ganz überflüssig erschien, sagte: "Ra, na! Falle Er man nicht um vor Angst! Wenn die Franzosen abmarschiren sollen, müssen sie sich doch ooch bewegen!" Damit entließ er Reiche und wir begaben uns auf einem kleinen Umwege durch den Wald nach St. Cloud. jedoch hatten wir den Schlofihof erreicht, als ein lebhaftes Kleingewehrfeuer begann und die Rugeln, während wir von den Pferden ftiegen, an die Gitter des Hofthors schlugen. Nach eingetretenem Baffenstillstande war dies eine sonderbare Ueberraschung. Sollte ber Oberft Reiche boch vielleicht Recht gehabt haben? fragten wir Bährend mehrere Offiziere, um Erfundigungen einzuziehen, abgeschickt wurden, erschien ein frangöfischer General, der das Feuern damit entschuldigte, daß es von polnischen Truppen herrühre, benen man fich nicht verftandlich machen könne. Er zeigte dem Fürsten außerdem an, daß mehrere Generale aus Paris fich nach Meudon, wo fie Blücher vermutheten, begeben hatten, um mit ihm zu unterhandeln und Näheres zu verabreden, daß aber der General von Ziethen dieselben dort festhalte und nur ihn allein nach St. Cloud geschickt habe. Der Feldmarschall beauftragte mich nun, mit diesem General nach Meudon zurückzureiten und bie Deputirten zu sprechen. Er gab mir für diesen Zweck genaue Auskunft über seine Meinung und Absichten in jedem denkbaren Falle, und ermächtigte mich, in seinem Ramen und Sinne, je nachdem es auf die Forderungen paffend erscheine, den General von Ziethen zu inftruiren, ber alsbann ben Bescheib Blücher's ber Deputation eröffnen solle. Um keine Zeit zu verlieren, mählte ich ben nächsten Beg an ber Seine entlang, gerieth aber mit meinem Bealeiter, dem französischen General, sogleich in ein so ftarkes Gewehrfeuer der auf dem jenseitigen Ufer stehenden feindlichen Posten, daß ich mich glücklich schätzen mußte, durch den, mit der Gegend vertrauten Franzosen von der Seine abwärts auf verschiedenen Rebenwegen nach Meudon geleitet zu werden. angekommen, fanden wir die Deputirten bereits nach Paris zurückgeritten, worauf auch mein Begleiter sich von mir trennte und ich ben Rückweg nach St. Cloud, da das Feuern inzwischen aufgehört hatte, unangesochten zurücklegte.

"Am fiebenten Juli erfolgte ber Einzug in Paris, kein Triumphzug, sondern die militärische Besetzung der Stadt in ernster, gemessener Beise. Die Truppen bivouakirten auf den großen Plägen, Ranonen mit der brennenden Lunte daneben, wurden auf den Bruden aufgefahren. Biele Barifer wohnten dem Ginzuge bei, aber still, fast gleichgültig, ohne Bezeigung von Verdruß ober Freude. Sie schienen durch die vielen einander folgenden Ereigniffe ziemlich abgeftumpft zu sein und hatten fich bereits für alle Fälle vorgesehen. Denn viele von ihnen drehten mährend unseres Einzuges ihre breifarbigen Kokarden um und trugen nun weiße. Mir ift mahrend meines ganzen Aufenthalts keine Spur pon Treue, von tieferem Ergriffensein vorgekommen, um so mehr Bombast und theatralische Phrasen, und meine Hoffnung, dieses Bolk in seinem eignen Lande besser zu finden, als wir es unglucklicherweise bei uns kennen lernen mußten, ging durchaus nicht in Erfüllung. Wir fanden auch hier nur "halb Tiger, halb Affen."

"Nachdem der Fürst dem Einmarsch der Truppen zugesehen, begab er sich mit seinem Gesolge nach St. Cloud zurück, wo ansangs das ganze Hauptquartier und, als später Gneisenau mit seinem Personal nach Paris zog, Blücher nebst seinem Stade verblieb. Run begannen die Anordnungen und Berhandlungen in Betress dessen. Blücher beschloß sogleich, die Brücke von Jena sprengen zu lassen und, in Uebereinkunst mit Wellington, die Kückgabe der von den Franzosen auf ihren Kriegszügen geraubten Kunstschäft, Trophäen u. s. w. an ihre Eigenthümer. Die im Invalidenhause ausbewahrten Modelle der französischen Festungen, ebenso alle Karten, Pläne und Memoiren, die für uns von Wichtigkeit waren, sollten von uns mitgenommen werden. Nach den

Fahnen, welche einst in der Berliner Ganisonkirche hingen, Trophäen des fiebenjährigen Krieges, und nach dem Degen Friedrichs des Großen, den die Franzosen 1806 uns fortgenommen hatten, wurde vielfach gefucht und gefragt, und der lettere auch endlich ausgeliefert. Die Fahnen, versicherte man uns dagegen, seien verbrannt worden. Außerdem forderte Blücher eine hohe Contribution und Tafelgelber für die in Paris einquartierten Offiziere. In Bezna auf die Wiedereinsetzung Ludwigs XVIII. und sonstige innere Landesangelegenheiten schrieb Blücher ben Franzosen keine Gesetze vor, sondern stellte es ihnen frei, sich eine Regierung nach ihrem Belieben einzurichten. Um indeffen alles bisher Befohlene und Eingeleitete ohne Störung durchführen zu können, war es dem Feldmarschall, und mehr noch Gneisenau, darum zu thun, daß unser König vor seiner Ankunft in Paris, und besonders ehe er mit dem Kaiser Alexander darüber Verabredungen getroffen, von allem Geschehenen und dem Fürsten noch ferner nothwendig Erscheinenden genau unterrichtet werde. Denn nicht ohne Grund fürchtete man, ber russische Kaiser werde, burch die Schmeicheleien der Franzosen bewogen, manche Forderung wieder rudgangig machen wollen.

"Es wurde also ein Memoire aufgesetzt, das in gedrängter Kürze alles enthielt, was disher geschehen und beschlossen war, sowie die Gründe, welche den Fürsten Blücher zu dieser Handlungs-weise vermocht hatten. Auch was in politischer Hinsicht noch zu fordern nothwendig erschien, wurde berührt, und zu allem die Zustimmung des Königs erbeten. Mit dieser Denkschrift Seiner Majestät entgegenzureisen, sie zu überreichen und nöthigensalls mündlich zu ergänzen, erhielt ich den Auftrag und begab mich am Abende des neunten Juli mit Courierpserden von St. Cloud nach Meaux, das ich andern Morgens erreichte. Hier befanden sich bairische Truppen unter dem Fürsten Brede, und ich ersuhr, daß der König und der Kaiser Alexander an diesem Bormittage

hier erwartet wurden und daß man Pferde für ihre Beiterreise bereit halte. Bahrend des Umspannens hoffte ich meine Depeschen ficherer übergeben zu können, als auf offener Landstraße, und beschloß also, hier zu bleiben. Meine Meldung beim Marschall Brede wurde von diesem, ähnlich dem Kronprinzen von Schweben, im Bette angenommen. Ich mußte mich neben demfelben niederseten und unterhielt mich eine ftarke halbe Stunde mit bem Fürsten über militärische und politische Verhältniffe, wobei ich von ihm ben Eindruck eines sehr gescheuten und kenntnifreichen Mannes empfing. Ueber ben eigentlichen 3wed meiner Sendung ließ ich mich natürlich nicht aus. Gegen Mittag trafen die Monarchen ein, Beibe in bemselben Wagen neben einander figend, so daß ich, ohne zugleich vom Raiser gesehen zu werden, an den König nicht herantreten konnte. Als indeffen die Aufstellung der bairischen Truppen und der General Wrede die Augen der Herrscher auf fich zogen, verließen sie den Wagen, und ich nahm den Moment mahr, mit meinem Aftenftuck in ber Sand mich bem Konige zu nabern, ber sichtlich nicht in der besten Laune sich befand. Auf seine Frage, was ich hier wolle, überreichte ich das Memoire, hinzufügend, daß ich für jede etwaige nähere Auskunft instruirt sei. "So sagen Sie doch gleich, mas der General Blücher damit will," fagte der König verdrieklich: da in diesem Augenblick jedoch auch der Raiser herantrat, war es mir nicht möglich, mich frei zu äußern, und mußte ich mich mit einigen allgemeinen Reben begnügen. Der Ronia zuckte die Achseln, warf keinen Blick auf die Baviere und ließ sie in den Wagen legen, welchen er mit dem Raifer beftieg und davon fuhr. Mein Auftrag war also mißgluckt, und als ich ivät Abends nach St. Cloud zurückehrte, ftimmte diese unerfreuliche Nachricht meine Vorgesetzten nicht heiterer, nachdem fie ohnehin einen sehr ärgerlichen Tag verlebt hatten. Ludwig XVIII. war nämlich am Abend des neunten ganz still in Paris eingetroffen, und da auch die siegreichen Monarchen erwartet wurden, so hatte

Blücher seinen Lieblingsgedanken, die Sprengung der Brücke von Jena, rasch und übereilt in Ausführung bringen müffen. Rachmittage des zehnten Juli hatte die Sache vor sich gehen sollen. Salb Paris ftand in banger Erwartung und verbiffener Buth an den Ufern der Seine, allein die Vorbereitungen waren zu hastig getroffen worden und als das Sprenapulver angezündet war, ba — parturiunt montes, nascetur ridiculus mus — flog ein Stein aus bem Brudenbogen! Angft und Groll ber Menge löfte fich in schabenfrobes Gelächter auf und der Verdruß war auf unfrer Seite. Eine Wiederholung konnte bei Anwesenheit der Herricher nicht stattfinden, und so mußte Blücher darauf verzichten. Als ich ihm nach meiner Rückfunft meinen Rapport abstattete, war er in Folge dieser verschiedenen Fehlschläge sehr mißvergnügt, auch fühlte er sich in diesen Tagen vielfach unwohl. Blutigel hatten ihm eine Erleichterung verschaffen können, sonderbarer= weise waren aber keine aufzutreiben. In den folgenden Tagen langten verschiedene Gnadenbezeigungen im Hauptquartier an; der Kurft erhielt einen für ihn eigens erfundenen Orden, das eiferne Rreuz in goldnen Strahlen, als Stern auf der linken Bruft zu tragen. Indeffen ward auch hierdurch seine Stimmung nicht verbeffert, da er auf ein Geschenk an Geld oder Grundbesitz gehofft "Was soll ich nu wieder mit dem Ding da machen?" saate er, als das Gnadenzeichen eintraf. "Ich habe schon so viele Ordens, deß ich nicht weeß, wo ich sie laffen soll. Wenn's noch ein Glas mit Blutigel mare, so konnte ich sie mir doch ansetzen!"

"Gneisenau erhielt den schwarzen Adlerorden, ich den russischen St. Wladimirorden vierter Classe, preußischerseits aber keine Auszeichnung, während mehrere andere Adjutanten, darunter einige meiner Hinterleute, zum Oberstlieutenant avancirten. Der General Gneisenau sprach in meiner Gegenwart mit dem Fürsten über diese ihm auffallende Uebergehung; Blücher versicherte bestimmt, daß mein Name auf der Liste der vorgeschlagenen gestanden habe,

versprach auch, sich nochmals für mich zu verwenden. Oberst von Thile, Generaladjutant des Königs, zeigte mir später die vom Hauptquartier eingereichte Vorschlagsliste, mein Name befand sich aber nicht auf derselben; es war mithin nur anzunehmen, daß ein Versehen des Abschreibers vorgefallen. Dabei hatte die Sache ihr Bewenden, indessen wurde diese Unannehmlichkeit mir dadurch vergütet, daß Blücher sowohl, als Gneisenau, mir bei dieser Gelegenheit auf's Neue ihre volle Zufriedenheit aussprachen.

"Da nach des Königs Ankunft sehr bald die diplomatischen Berhandlungen ihren Anfang nahmen und Gneifenau zu denselben hinzugezogen murbe, so mußte er in Begleitung seines Bersonals nach Paris ziehen. Der General selbst, Major von Stofch und ich erhielten unsere Wohnung im Hotel einer Prinzessin Rohan, die eine alte eitle und geschwätzige Frau mar. Gleich bei unserm erften Besuch überschüttete fie uns mit Erzählungen von ihren Ahnen, bis zu Dünois, dem Baftard von Orleans. Auch von ihrer Tochter bekamen wir viel zu hören, und endlich erkundigte fie fich sehr theilnehmend nach dem "prince" Krafft, der früher bei ihr gewohnt hatte, und ein Verehrer der Tochter gewesen zu sein schien. Gneisenau belehrte fie, daß dieser fein Pring, sondern ein preußischer Oberftlieutenant von Rrafft sei, "mais," sette er mit größter Berbindlichkeit hinzu, "soyez bien sûre, madame, que toujours un lieutenant-colonel prussien vaut tant qu'un prince français!" — Die alte Dame machte uns ben Aufenthalt in ihrem Saufe in furzer Zeit völlig unerträalich. Sie verfolgte den General mit ihren endlosen Unterhaltungen bis in seine Zimmer, und wenn er sich in dieselben einschloß, so lauerte sie ihm auf dem Corridor auf, sobald er aus-Mittags, mahrend wir bei großer Site in dem schattigen kleinen Garten speisten, trat die Prinzessin auf einen nach dieser Seite hinausgehenden Balkon, spielte Guitarre und sang mit ihrer alten schrillen Stimme die schmachtenbsten französischen Lieder.

Nach kurzer Zeit bezogen wir deshalb ein anderes Quartier im Saufe des Prinzen Roche-Chouart, deffen Befither abwesend war, und uns gang ungeftort in ber leeren, aber gut eingerichteten Bohnung ließ. Die Lage in der Straße Babylon, unmittelbar an den boulevard des invalides stoßend, war sehr angenehm, und da ich hier zwei und einen halben Monat verbrachte, fo hatte ich Duge genug, mich mit Paris und feinen Runftschäten vertraut zu machen. Die Stadt felbst brachte nicht den von mir erwarteten Eindruck hervor; der beständige Wechsel enger und frummer Gaffen, ober mufter unbebauter Stellen mit herrlichen Gebäuden und prachtvollen Säuferfronten erschien mir allzu un= harmonisch. Den größten Genuß gemährte mir der Aufenthalt in den Museen und ben Kunftsammlungen der Tuilerieen und des Palais Luremburg. In den Gemälbegalerieen bemühte ich mich, die Eigenthumlichfeiten ber verschiedenen Schulen und ber berühmteften Maler näher kennen zu lernen; unter den Antiken aber ging mir zuerft ber Sinn für die herrlichkeit der Sculptur auf, und einige diefer Marmorftatuen find mir in unvergeglicher Erinnerung geblieben. Auch die Theater wurden besucht, doch konnte das hohle Pathos der französischen Tragodie mich durchaus nicht anziehen, und Talma ließ mich fehr kalt. Im Luftspiel da= gegen war die Meifterschaft ber Frangofen nicht zu läugnen und tonnte man erkennen, daß das Komödiespielen die eigentliche Natur diefes Volkes fei.

"Auch der Kaiser Franz von Destreich war mittlerweile in Paris angekommen, und sämmtliche anwesende preußische Offiziere wurden ihm, mit Blücher an der Spize, vorgestellt. Zu dem Fürsten und dessen nächster Umgebung sagte der Kaiser: "Nu, dös muß wahr sein, Ihr Herren Preußen seid wahre Taiselskerle!" Und als gleich darauf die russische Generalität zur Cour gemeldet ward, gab er, mit Beziehung auf deren viele Ordenssterne, die Genehmigung zu ihrem Eintritt mit den Worten: "Nu, loßt's

holt's Firmament hereinkommen!" Neberhaupt war der Eindrud, den er hervorrief, ein sehr einfacher, jovialer, wenig majestätischen.

"Paris war nun von preußischen, öftreichischen, russischen und englischen Truppen besetzt. Rachdem am 22. Juli die preußischen Garden eingeruckt, wurde Bluchers Armee füblicher, weftlich von Paris, verlegt, und etwas später ftieß auch das Tauentziensche Corps, welches erft aus Deutschland nachgezogen worden, zu derselben. Das Hauptquartier des Feldmarschalls kam am 26. Juli nach Rambouillet, später nach Caen, endlich wieder nach Versailles, während Gneisenau mit seinen Umgebungen fortbauernd in Baris Blücher selbst hielt sich gleichfalls öfters dort auf, zumal während der verschiedenen großen Paraden, bei denen die Monarchen sich gegenseitig ihre Regimenter, in deren Uniform gekleidet, vorbeiführten. Auch mehrere Manover wurden von den Truppen ausgeführt, wobei man die eigenthümliche militärische Methode der verschiedenen Armeen kennen lernen konnte. interessirte vorzüglich ein großes Cavalleriemanöver der englischen Truppen, welches Wellington mit seiner ganzen Cavallerie und reitenden Artillerie ausführte. Unzählige Zuschauer fanden sich stets bei diesen kriegerischen Schauspielen ein, ohne daß sich etwas anders als Neugierde bei ben Franzosen zu regen schien. Ginen besonders überraschenden Eindruck machte auf die Menge der große Militärgottesdienst auf dem Marsfelde. Am dritten August ward unseres Königs Geburtstag in preußischen Kreisen festlich begangen. Die Garden hatten ihre Kaserne, die ecole militaire, auf's Brillanteste beleuchtet, unter uns Offizieren fanden verschiedene festliche Busammenkunfte ftatt, und ein Gebicht von Koreff zur Feier bes Tages wurde deutsch in einer Parifer Druderei gedruckt. Man sah und sprach damals in Paris eine Menge von Menschen. berühmte und unberühmte, alte und neue Bekannte, ich aber verkehrte außer mit Gneisenau, der indessen sehr in Anspruch genommen war, am meiften mit einem kleinen Kreise von Freunden,

die mir größtentheils schon in früherer Zeit nahe gestanden. Dieser vertrauten Gesellschaft hatten sich zwei jüngere Leute angeschlossen, ein Lieutenant von Behr-Negendank, früher im Lützowschen Corps, den Gneisenau als Abjutant an seine Person attachirt hatte, und der mir recht lieb geworden war, und ein Lieutenant v. P. vom zweiten Garderegiment, ein sehr braver Mensch, aber leider von beschränktem Verstande und großer Heftigkeit. Dieser Kreis, in welchem viele fröhliche Stunden verlebt murden, versammelte sich meiftentheils im Hotel des General Rapp, das den Adjutanten Gneisenau's zur Benutung überlaffen mar, und in welchem Behr War es aber irgend thunlich, so verbrachten wir auch wohnte. die Abende im Freien, da die zweite Hälfte dieses Sommers von 1815 ganz außerordentlich heiß und trocken war. In den mehr als zwei Monaten, die ich in Paris zubrachte, fiel nicht ein ein= ziger Regentropfen, und fast niemals war die Bläue des himmels durch eine Wolke getrübt, so daß es in der großen, menschen= überfüllten Stadt oft unerträglich war. Da ich eigentlich wenig mehr zu thun, auch alle Merkwürdigkeiten reichlich genoffen hatte, fing ich an, mich aus Paris herauszusehnen, und wenn ich auch Gottlob durch die Briefe meiner auten Schwester immer erwünschte Rachrichten von den Meinen hatte, so verlangte ich boch sehr danach, meinen lieben Bater wiederzusehen, deffen hohes Alter fein langes Zusammensein in der Zukunft mehr erwarten ließ. Es war mir also nicht grabe unangenehm, als in den letten Wochen bes September, da der Friede in naher Aussicht stand, der General von Lingelsheim beim Könige meine Rudkehr in's Cabettencorps beantragte. Anfang October ward das Personal des General von Gneisenau aufgelöft; ich trennte mich von ihm mit innigstem Danke für alle erfahrene Güte und Freundschaft, und er seinerseits entließ mich auf die liebevollfte Art. Bum Andenken an unser gludliches Rusammenleben schenkte er mir beim Abschiede sechszehn sehr seltene Rupferstiche von Albrecht Dürer, die kleine Passion genannt.

"Behr und ich beschlossen die Rückreise gemeinschaftlich zu unternehmen, und zwar dieselbe so einzurichten, daß wir das Schönste und Merkwürdigste unterwegs zu sehen bekamen. Auch einige andere liebe Freunde schlossen sich uns wenigstens sur einen Theil des Weges an, darunter auch der obengenannte Lieutenant v. P.

"Ehe ich jedoch Paris verlasse, will ich erwähnen, daß während dieser Zeit nicht alle Nachrichten aus der Heimath erfreulich geklungen hatten. Es war damals die Broschüre eines Geheimerath Schmalz erschienen, welche das edelste Streben der besten Menschen verdächtigte, und den Anfangspunkt der unglücklichen Demagogenversolgungen bildete. Biele von uns wurden durch dies Machwerk sehr erbittert, und wir hielten auch gegen Andere mit unserer Meinung nicht zurück. Mit meinem Freunde, dem Prosessor Arndt, der sich damals in Coblenz aushielt, wechselte ich von Paris aus mehrere Briese in dieser Angelegenheit, die ich indessen später sämmtlich vernichtete, da auch das bestgemeinte Wort misdeutet werden konnte." —

Bu Pferde, durch schönstes Herbstwetter und heiterste Laume begünstigt, trat die kleine Gesellschaft befreundeter Männer am 2. October, dem Tage, an welchem der Friede geschlossen wurde, ihre Peimreise an. Wir solgen derselben nicht in ihren, in den Auszeichnungen berichteten Einzelheiten, noch führen wir die mannichsuchen Sedenswürdigkeiten auf, welche in Frankreich und Velgien die Reisenden sessenswürdigkeiten auf, welche in Frankreich und Velgien die Reisenden sessenswürdigkeiten. Alles ging nach Wunsch, nur dies erregdure Temperament des Herrn v. B. rief im fremden Laude manden tragiscomischen Austritt hervor, dessen peinliche Kande manden tragiscomischen Austritt hervor, dessen peinliche seinen die Freunde alle Nübe batten, zu schlichten. So war mandennisch gestungen der Frankreichen und gaststreunde lieden Sowien erregdurer zur die Unterhaltung mit der seine kundleren Frankreichen und gaststreunden keinen Frankreichen eine kundlen mit der seine kundlen mit der seine kundleren Frankreichen und gaststreunden kundleren Frankreich eine kundlen angenehme

Lieutenant v. P. jedoch, der allerwärts feindliche Anschläge und Beleidigungen witterte, obenein fast kein Wort französisch verstand, setzte seine Gefährten dadurch in die unangenehmste Verlegenheit, daß er plöglich wüthend und mit heftigen Drohworten auf den alten Grafen lossuhr und erst nach vielen Auseinandersetzungen zu beschwichtigen war. Der Graf hatte im Laufe des Gesprächs das Wort "machinalement" gebraucht, und P., welcher wenigstens wußte, daß "allemand" "deutsch" bedeute, die Meinung gesaßt, der Sprechende habe die Deutschen "Maschinen" gescholten, welche Kränkung zu rächen, er sich berufen fühlte.

Ueber Lüttich und Aachen ging die Reise nach Coln, woselbst ber Dom in seinem damals noch so trümmerhaften Zustande Hüser's Interesse in hohem Grade erregte. In Bonn war ein Zusammentreffen mit Arnot verabredet worden, und daß in seiner Gefell= schaft die Feier des 18. October am nun wieder deutschen Rhein= strome begangen werden konnte, war eine besonders erhebende Kügung. In Arndts Begleitung murbe ber festliche Tag im Sause des edeln Grafen von der Lippe zu Oberkassel verbracht, Nachmittags der Drachenfels beftiegen und in vollen Zügen die Poesie der herrlichen, im Flaggenschmuck und unter dem Geläut aller Glocken sich präsentirenden Gegend genossen. Als bei einbrechen= der Dunkelheit auf dem Drachenfels felbst, auf Rolandseck, Godes= berg und andern umliegenden Höhen die Holzstöße loderten, unten Böller krachten und Schulkinder patriotische Lieder sangen, als die vereinten deutschen Männer im besten elfer Rheinwein sich und dem Vaterlande eine segenvolle Zukunft zutranken, da meinte Hüser, noch nie so entzückende Eindrücke empfangen zu haben. Seinem Buniche entsprechend, beschlossen die Freunde, den Umgebungen des Rheins möglichst viel Zeit zu widmen, da Hufer, wenig ahnend, welcher große Theil seines Lebens und Wirkens in diefe Gegenden fallen follte, es für sehr zweifelhaft hielt, ob er jemals wieder Gelegenheit zu ihrer Kenntnisnahme finden

merde. So ritt man denn in furzen Ctappen über Roblenz, wo die damalige Ruine des Ehrenbreitstein und die alte Karthause beftiegen wurden, rheinaufwarts nach Rainz. hier trennte fich bie Gefellschaft, um verschiedene Bege einzuschlagen, nur herr von Behr und Sufer setten ihren Beg gemeinsam über Frankfurt Letterer hatte in Mainz bei dem Commandanten, General Krausened, der die Meldung der Offiziere empfing, die ihn überraschende Erfahrung zu machen gehabt, daß nicht allerwärts seine eigene Bewunderung und Verehrung für Gneisenau getheilt werde, sodann aber im gütigen Geleit des Ingenieurs vom Plat, Dberften Lebauld de Nans, Gelegenheit, die Festung nebst allen Außenwerken genau zu befichtigen. Wie vertraut er einst mit diesem Terrain werden sollte, lag zu jener Zeit noch im Dunkel einer fernen Zufunft verborgen.

Von Frankfurt aus die Reise in rascheren Tagemärschen sortsetzend, in Eisenach auch von dem letzten seiner Gefährten, der nach Rudolstadt wollte, sich verabschiedend, langte Höser in Halle an, wo er während eines Ruhetages seine Bekannten aufsuchte und die Erinnerung der stürmischen Wochen von 1813 auffrischte. Eine große, freudige Ueberraschung bereitete ihm am Abende vor der Abreise ein durch die Bürgergarde und die Halloren dargebrachter Fackelzug, bei welchem dessen Führer ihm in einem kräftigen Lebehoch den Dank der Stadt für seine Bemühungen um ihr Wohl aussprach. Es war ein befriedigender und ergreisender Abschluß einer ereignisreichen Lebensperiode, an welche mit der Heimkehr in die Berliner Verhältnisse eine neue, wenn auch anfänglich in gewohnten Kreisen, sich anreihen sollte.

## Elftes Kapitel.

Abermals im Cadettencorps. Die Demagogenverfolgungen. Berheirathung und hänsliches Leben. Tod des Baters. Rücktritt in die Armee. 1816—1823.

Der Janustempel, ber zu Europa's Schrecken fo lange offen geftanden, hatte sich endlich geschlossen, und was die Riesenarbeit der Kriegsjahre geschaffen und eingeheimft, follte durch die ftillere Thätigkeit langer Friedenszeiten geordnet, verwaltet und verwerthet werden. Das Bewuktsein, dem frisch aufgepflügten Boden eine neue Zukunftssaat zuführen und dem Vaterlande für einstige Rämpfe neue Kräfte heranbilden zu sollen, ließ den Heimgekehrten mit, wenn möglich, vermehrtem Eifer sein Werk der Jugenderziehung wieder aufnehmen. Sein Hauptprinzip, fich zum Freunde seiner Böglinge zu machen und, indem er seine ganze Zeit und Kraft ihnen widmete, als Gegengabe ihr ganzes Wesen sich zu eigen zu machen, blieb unverändert daffelbe. Bei zunehmender Reife und Männlichkeit auf seiner Seite aber mußte bas Verhältniß mehr und mehr den väterlichen Charakter annehmen. Immer ftrenger fich selbst und die aufbrausende Heftigkeit seines eignen Temperaments in Bucht haltend, ftellte, wie frisch und heiter er auch die Jugendintereffen seiner Pflegebefohlenen theilte und förderte, Sufer denselben die ernsten Ziele und Zwecke des Lebens doch immer

unumwundener vor Augen. Ein ganz besonderer Gegenstand seiner Fürsorge ward die Einwirkung auf diejenigen jungen Leute, welche zur Einsegnung vorbereitet murden. Durch Lecture, Belehrungen und vertrauliche Gespräche ließ er nicht ab, die Wahrheiten, die im Religionsunterricht ihnen geboten wurden, den einzelnen Be muthern zugänglich zu machen, und ganze Hefte ernfter, christlicher Betrachtungen und Ermahnungen, die er vor dem Zeitpunkte ber Confirmation seinen Cabetten vorgetragen, finden in seinem Rach laß sich aufbehalten. Daß eine solche Verfahrungsweise ihm dem fräftigen, harmlos fröhlichen und keinem erlaubten Lebensgenusse abholden Manne — den Namen eines Pietisten eintrug, ben man des Strebens bezichtigte, der militärischen Jugend eine kopfhängerische Richtung aufprägen zu wollen, dürfte kaum Bunder nehmen. Auffallender für unfere heutigen Anschauungen erscheint die in jenen Tagen bestehende Verbindung der Begriffe ernfter Religiofitat und politischer Freifinnigkeit. "Ber eine driftliche ober eine beutsche Gefinnung aussprach," schreibt Sufer, "wurde damals für einen Demagogen und Bolfsverführer gehalten, und so genossen benn auch ich und die meisten meiner Freunde die Ehre, als Demagogen verschrieen zu werden und unter der in den nun folgenden Jahren ausbrechenden, sich immer fteigernden schrecklichen Jagd auf eingebildete revolutionäre Reinungen leiden zu muffen."

Ein zu Ende des Jahres 1815 sich ereignender Borfall lieh für die betreffenden Kreise die erste Anknüpfung der immer weiter greisenden Berdächtigung. Hüser's Denkwürdigkeiten berichten über die damals Aufsehn machende Begebenheit Folgendes:

"Nicht lange nach meiner eignen Rückfehr aus Paris trafen auch die Garden wieder in Berlin ein, darunter der Lieutenant v. P., der von Mainz aus sich wieder dem zweiten Garderegiment angeschlossen hatte. Er besuchte mich und erzählte mir mit der bei ihm sehr häusigen Aufregung, daß er unmittelbar nach dem

Einruden bei dem Geheimerath Schmalz gewesen sei und diefen wegen seiner Schrift zur Rede gestellt habe. "Bist Du Schmalz, ber sein Volk verrath?" hatte er ihn gleich angeredet und ihn badurch tüchtig in die Enge getrieben. Natürlich konnte ich dies Benehmen nicht billigen, war aber nicht im Stande, ben rechtlichen, doch beschränkten und excentrischen Menschen von der Verkehrtheit seiner Handlungsweise zu überzeugen. Auch mein Freund, der Capitain von Schmeling, gleichfalls vom zweiten Garberegiment, kam sehr bestürzt über P.'s Unvorsichtigkeit zu mir, und da wir Beide die übelften Folgen voraussahen, so entschloffen wir uns, gemeinsam ben Beheimerath Schmalz aufzusuchen, mit bem wir von der großen Landesloge her oberflächlich bekannt waren. diesem Besuche anfänglich freundlich aufgenommen, murben wir boch bald der Verlegenheit des Geheimeraths inne, als wir, mit unferem Zwecke herausruckend, die Uebereilung P.'s dadurch entschuldigten, daß wir ihm ein Bild dieses eraltirten Charakters ent= warfen. Wir baten ihn bringend, die ganze Geschichte als Ausfluß einer halb unzurechnungsfähigen Stimmung zu betrachten und nach allen Seiten hin Schweigen barüber zu beobachten; unfrerseits aber konnten wir freilich nicht vermeiden, zuzugestehen, daß wir, der Hauptsache nach, P.'s Meinungen theilten und nur sein Auftreten mißbilligten. Der Herr Geheimerath wand sich erst hin und her, machte dann einige sehr unwillige Bemerkungen auch gegen uns, gab aber bennoch das Versprechen, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Schmeling und ich hatten indessen von Anfang des Gespräches an den Eindruck empfangen, als sei bereits etwas zur Veröffentlichung ber Sache gethan worden. bem auch sein mochte, bald genug war bas Gerücht bavon bem Herzoge Karl von Mecklenburg (commandirendem General des Garbecorps) zu Ohren gekommen und forderte dieser, wie Schmalz mir erklärte, ben Beleibigten auf, gegen P. zu klagen. Dies geschah; eine sich lange hinschleppende Untersuchung wurde

eingeleitet, während welcher P.'s überspanntes Benehmen allerdings Beranlassung zu ernstem Tadel gab; Schmeling's und mein Antheil an der Geschichte wurde ebenfalls an's Licht gezogen und ersterer versetzt, während P. längeren Arrest erhielt. Wir selbst geschah zwar nichts, doch wußte ich, daß ich von da ab verdächtig blieb."

Für die von außen her drohenden unerfreulichen Verwicklungen sah Sufer sich durch die Liebe und Anhanglichkeit seiner Böglinge und mehrerer feiner Mitarbeiter auf's begludenbfte entschädigt. Sein Geburtstag im Winter 1816 war, wie in vergangenen Jahren, ein Festtag der ganzen Compagnie, die ihm zahlreiche Beweise ihrer Zuneigung und Dankbarkeit darbrachte. Eine besondere Freude aber ward ihm diesmal durch die ihn überraschende Erscheinung des alten, hochverehrten Baron Kottwit zu Theil, der zwar ein Bekannter seines Baters, mit Huser jedoch bisher in keiner näheren Berbindung gewesen war. Man kann herrn von Kottwit, mindestens für Berlin und die schlefische Bebirgsgegend, den Begründer Deffen nennen, was man heute unter innerer Mission versteht. Sein ganzes Leben mar ber Fürsorge, leiblicher wie geistiger, für nothleibende Mitmenschen gewidmet; in der kleinen ländlichen Gemeinde armer Beber vor den Thoren Berlins, in deren Mitte er wohnte, waltete er mit unermudlicher, reichgesegneter Treue. Von einem solchen Manne aufgesucht und mit einem Segenswunsche für sein neues Lebensjahr bedacht zu werden, empfand Sufer als eine höhere Auszeichnung, benn ein glänzender Ordensstern ihm gewährt haben könnte. Bon jett an erschien der würdige alte Herr zuweilen im Cadettencorps, seine Billigung der Erziehungsgrundfate feines Bunftlings aussprechend und es nicht verschmähend, in seiner sanften, ftillen Beise Rathschläge aus dem Schatz seiner Menschenkenntniß darzureichen.

Auch nach andern Richtungen wurde in diesem Binter der Befanntenkreis erweitert. Hüfer trat sowohl der Berliner Lieder-

tafel als ber sogenannten gesetzlosen Gesellschaft bei, welche letztere wöchentlich einmal zum Mittagstische eine Anzahl gleichgesinnter Männer im Austausch höherer Ibeen und im Genuß einer fröhlichen Geselligkeit vereinte. Ihr Director war damals der berühmte Philolog und Bibliothekar Buttmann, dessen kaustischer Witz die Heiterkeit der Versammlung nicht wenig belebte.

Allein weber biese und ähnliche gesellige Freuden, noch der, ungestört seinen Fortgang nehmende Verkehr mit Angehörigen und Freunden, noch auch der Umgang mit seinen Psseglingen, konnten in Hüser's, für das Glück der Häuslichkeit geschaffenem Gemüth das wachsende Bedürsniß nach einem eignen Familiensleben auf die Dauer verdrängen. Der vor zwei Jahren bereits in ihm aufgestiegene Bunsch, die Freundin seiner Cousine, die edle und geistvolle Charlotte Sack sich zu gewinnen, nahm bei wiederholten Begegnungen mit derselben eine immer greisbarere Gestalt an, und zu Ansang des Jahres 1817 beward er sich offen um ihre Reigung und ihre Hand. Ohne Schwierigkeit ward ihm beides gewährt, und unter den freudigsten Glückwünschen aller ihm Rahestehenden, machte diese Verdindung ihn zum Mitgliede einer der geachtetsten und ausgezeichnetsten Familien Berlins.

Der Bater seiner Braut, seit Kurzem zum ersten evangelischen Bischofe ernannt, Friedrich Samuel Gottsried Sack, Religionslehrer-Friedrich Wilhelms III. und dessen sämmtlicher Geschwister, sowie des damaligen Kronprinzen, nachherigen Königs Friedrich Wilzhelm IV., dis an sein Ende geistlicher Berather der königlichen Familie, nahm durch diesen Beruf sowohl, als durch sein vorzügzliches Geschick in Berwaltung und Bertretung der Angelegenheiten der reformirten Kirche, eine bevorzugte Stellung ein. Seine tiese und klare Frömmigkeit und Ueberzeugungstreue, die mit gleichem Freimuth den bedenklichen Forderungen des Wöllnerschen Ediks entgegengetreten, wie sie späterhin in einem bekannten Brieswechsel einigen, ihn jenseits der Grenzen des christlichen Bekenntnisses be-

bünkenden philosophischen Meinungen Schleiermacher's widersprach, hatten ihm allgemeine Ehrfurcht und Bertrauen erworben. Als Religionslehrer und Casualredner berühmt, war er der Freund und Sewissenstath vieler, durch Geburt und Stellung hervorragender Familien. Eine, die Würde des gläubigen Geistlichen mit derzenigen einer reinen und edeln Humanität verbindende Personlichkeit, eine, für seine Zeit bedeutende klassische Bildung und der ihm eigne seine Tact des vollkommenen Gentleman befähigten ihn in hohem Maße für diese Aufgabe. Als Hüser ihm nahe treten durste, stand der Bischof bereits im achtzigsten Jahre eines reichzesgeseneten, geistesfrischen Greisenalters, welches durch die fürsorzlichen Gunstbeweise seines Königs auch in äußerlichen Beziehungen zu einem durchaus behaglichen gestaltet worden.

Von einem Manne dieser Art als Sohn freudig begrüßt und, wie die Traurede es ausspricht, in vollster Zuversicht mit dem Glücke — man darf wohl sagen: seiner Liedlingstochter — betraut zu werden, mußte für Hüser eine hohe Genugthuung in sich schließen. Daß eine Schwester seiner Braut die Gattin des damaligen Kammergerichtsrath Eichhorn, ist bereits erwähnt, auch von den beiden jüngeren Söhnen des Hauses gesprochen worden. Der älteste, an Jahren weit vorausstehende, war der derzeitige Geheime Justizrath, spätere Chespräsident des Geheimen Obertribunals, Wilhelm Sack, eine, in älteren Juristenkreisen wohlbekannte und geachtete Persönlichseit.

Am 24. April 1817 ward die Hochzeit gefeiert, der ehrwürdige Bater sprach selbst den Segen über das Paar, welches die beiderseitigen Familienglieder und Freunde umstanden. Hüser war glücklich, seinem eignen geliebten Bater diese Freude noch bereitet zu haben und empfand es zugleich als einen Borzug, daß im Kreise theilnehmender Hochzeitsgäste auch die beiden, von ihm so hochverehrten Männer, Schleiermacher und Gneisenau, nicht fehlten.

Rur ein halbes Jahr, nachdem die Verbindung geschloffen

worden, entrückte bereits der Tod den ehrwürdigen Bischof Sack den Seinigen und die, wenige Wochen später, am Reformationssesses des Jahres 1817, stattsindende Einführung der Union beider evangelischen Kirchengemeinschaften, sollte von Demjenigen nicht mehr erlebt werden, dessen eifrigste Thätigkeit dem Abschlusse dieses Werkes gegolten hatte. In hüser's Gemüth fand die Neugestaltung der kirchlichen Verhältnisse einen um so theilnahmvolleren und freudigeren Anklang, als er selbst, lutherisch erzogen, durch seine geistlichen Freunde, wie durch seine Gattin, mit der reformirten Kirche bereits in engste Beziehung getreten war.

In den erften Jahren der Che murben mahrend der Commerferien des Cadettencorps von den jungen Gatten Ausflüge unternommen, welche man zu jener Zeit große Reifen nannte. Co 1818 nach Schlefien, behufs einer Babefur in Warmbrunn. "Da der General von Gneifenau," bemerkt Sufer bei diefer Beranlaffung, "fich um diefelbe Zeit auf feinem Gute Erdmannsborf aufhielt, fo wurden wir öfters zu ihm eingeladen und hatten Belegenheit, feine meisterhafte Kunft, sowohl im Freundestreife, als in großer Befellichaft, ben Wirth zu machen, bewundern zu konnen. Jedem wußte er es in seinem Sause behaglich zu machen, Jeden fo zu unterhalten, wie es dem Gaft am angenehmften sein mußte, und unerschöpflich war er in Beranftaltungen zum allgemeinen Beranugen, die auf's Sinnreichste erdacht und auf's Splendideste ausgeführt wurden. Go gab er mahrend unferer Anwesenheit einmal eine große Mittagstafel an einem ber iconften Bunkte bes Riefen= gebirges, unweit der Annenkapelle und des Hannfalls, wo unter ichattigen Bäumen, bei herrlichster Aussicht, wie durch Zauber ein Tifch mit allem Nothwendigen und Ueberflüffigen gebeckt ftand. Sein Gut Erdmannsborf hatte ber General durch Aufführung neuer Bebaude und Berichonerung ber Gartenanlagen in einen fehr verbefferten Stand gefett. Auch feine Rachbarin und Freundin, die verwittwete Ministerin von Rheden, Tochter des Braun= schweig'schen General von Riedesel, der im amerikanischen Kriege einen militärischen Ruf erlangt hat, lernten wir kennen. Bir mußten sie auf ihrem, unweit Erdmannsdorf gelegenen Gute Buchwald mehrmals besuchen und gesielen uns sehr in der Gesellschaft dieser geistreichen, gebildeten Frau, die in Amerika geboren war und eine Masse interessanter Erlebnisse ersahren, eine Masse bebeutender Personen kennen gelernt hatte."

Eine andere Reise im Sommer 1819 führte das Chepaar nach Dresden, der fächfischen Schweiz, Teplitz und Prag. Mit größerer Ruhe, als während jenes haftigen und erregten Aufenthalts im Jahre 1809, besuchte Sufer die schönen und interessanten Punkte der eigenthümlichen Stadt, mobei auch die Schlachtfelder in ihrer Umgebung nicht vergeffen wurden. Muhfam und erft nach vielfacher Nachfrage gelang es, Scharnhorft's Grab auf bem Invalidenkirchhofe am Fuße des Ziskaberges aufzufinden. "G mar mir ein sehr betrübtes Gefühl," berichten die Aufzeichnungen, "das Grab dieses Mannes, der so viel für uns gethan, völliger Bergeffenheit anheim fallen zu sehen, und als ich nach Berlin zu rückfehrte, erzählte ich Vielen, darunter auch dem General von Menü, daß man schon jest in Brag Scharnhorft's Grabstätte kaum noch nachzuweisen wisse. Menü benutte diese Mittheilung, um in der Armee eine Substription jum Zweck eines Denkmals für Scharnhorft zu veranstalten, wobei 7000 Thaler einkamen. Doch ift mir bisher\*) noch nicht bekannt geworden, daß fie eine Berwendung für ihren 3weck gefunden haben."

Für Hüfer waren solche zeitweilige Erholungen zum dringenden Bedürfniß geworden, da körperliche und geistige Frische von ihm zu weichen begannen, nicht sowohl durch die immerhin be-

<sup>\*)</sup> Geschrieben im Beginn der dreißiger Jahre. Seitbem ift bekanntlich Scharnhorst's Leiche nach Berlin übergeführt worden und hat eine würdige Ruhestatt auf dem Invalidenkirchhofe baselbst erhalten.

bentenden Anstrengungen seines Erzieherberufs, dem er auch nach seiner Berheirathung mit gleichem Eifer und gleicher Liebe oblag, als besonders durch Kümmernisse und Erregungen, die ihm außershalb, wie innerhalb seines Wirkungskreises zuwuchsen. Lassen wir über einige derselben seinen eignen Bericht reden.

"Auf den fröhlichen Winter (1818/19) folgten Tage ernster Trauer und großer Besorgniffe nicht blos für einzelne Individuen, sondern für den Zustand unseres Vaterlandes, das in sehr bedentliche Bahnen gerathen mar. Bon manchen Seiten maren ursprünglich reine und edle Ideen auf eine übertriebene Spipe gestellt Manche hatten sich auch nur unvorsichtig und kindisch benommen. So waren aus Jahn's Munde in seinen Vorlesungen ertravagante Aeußerungen gefallen, junge Leute hatten unreife Reinungen zu verbreiten gesucht, nirgends aber war bisher etwas wirklich Strafbares vorgefallen. Da mußte eine That politischen Bahnsinns, doppelt mahnfinnig, weil sie ganz zwecklos war, den Feinden aller ibealen jugendlichen Regungen die erwünschte Handhabe leihen, um offene und geheime Verfolgungen einleiten und die höchsten Personen von deren Nothwendigkeit überzeugen zu können. Am 23. Marz ermordete der unglückliche Kanatiker Sand den Schriftsteller Robebue, und dadurch murde eine Reihe von Untersuchungen eröffnet, die von vornherein jede freiere Richtung ftrafbar finden wollten, und eine heimliche Aufpasserei und An= geberei eingeführt, welche jeden Ebeldenkenden empören mußte. Der Minister Fürst Wittgenstein, ber Geheimerath von Kampt und einige ber bei jeder Universität fungirenden Regierungsbevoll= mächtigten, haben durch die feindselige und qualende Art, wie fie die Untersuchungen zu leiten verstanden, ihre Namen in sehr trauriger Beise der preußischen Geschichte eingeschrieben. Bei mehreren meiner Freunde wurde Haussuchung gehalten und ihre Correspondenz fortgenommen; Arndt, der wegen seiner Schriften gefährlich erschien, wurde seiner Professur in Bonn enthoben. Jahn auf die

Kestung gesetzt, der Professor De Wette wegen eines Trostbriefes, den er an die Mutter Sand's geschrieben, aus Berlin verwiesen. Selbst Gneisenau mar migliebig geworben und verlor das Gouvernement am Rhein, mas man freilich badurch wieder zu verguten fuchte, daß man ihn zum Gouverneur von Berlin machte. Schleiermacher konnte man nichts anhaben, fo viel Muhe man fich auch gab. Auch bei mir wurde auf strafbare Entbeckungen gehofft, da ich ja schon durch Einführen des Turnens in meiner Compagnie verdächtig mar. Ich mußte über einzelne Ausdruck in meinen, bei Arndt gefundenen Briefen Rede fteben, sowie darüber, was ich bei dem, dem Professor De Wette von seinen Freunden gegebenen Abschiedsmahl gesprochen. Ich hatte bei dieser Belegenheit den Toast auf Blücher mit den Worten ausgebracht: "dem Anführer der Angeführten!" und man wollte hinter denselben durchaus einen geheimen und gefährlichen Sinn erblicen. Trot aller Mühe ließ sich indessen nichts herausfinden, wobei man mich hatte faffen können, ebensowenig als bei der Inspizirung bes ganzen Cadettencorps durch den General von Pirch etwas Erhebliches herauskam. Man fürchtete, daß die Anstalt durch freifinnige Tendenzen angesteckt sei, und eine gründliche Reinigung sollte vorgenommen werden. Da sich aber nichts Bedenkliches zeigte, so fiel dieser Inspection nur die gute Einrichtung der Gouverneuranftellungen zum Opfer, weil von diefen Mannern, als ehemaligen Studenten, ein verderblicher Einfluß befürchtet ward. Nach vielen Bemühungen wurde indeffen jeder Compagnie einer der jungen Theologen unter dem Namen eines Repetenten belaffen."

Werfen wir an der Hand der Aufzeichnungen noch einen Blick auf die Zustände und Erlebnisse innerhalb des Cadetteninstituts während der zuletzt abgelaufenen und der zunächst folgenden Jahre.

Wir finden, wenige Monate nach der Rudtehr aus Frankreich, die Erwähnung einer Feierlichkeit, welche Hüfer um so mehr erfreute, als er sich gewissermaßen den Urheber derselben nennen durste. Sich in Paris vom Fürsten Blücher verabschiedend und von demselben befragt, ob ihm nicht irgend ein Geschenk als Ansbenken erwünscht sei, hatte Hüser um den, bei Belle-Alliance den Siegern in die Hände gefallenen Degen Napoleons für das Bersliner Cadettencorps gebeten und war die Gabe von Blücher bewilligt worden. Der General von Lingelsheim hatte darauf ein Bildniß des Feldmarschalls ansertigen lassen, um es mit jener historisch denkwürdigen Wasse zugleich im Speisesaal der Cadetten aufzustellen, was mit großer Feierlichkeit am 1. Mai 1816 geschah.

Aber die Tage des, nach Hüfers Beschreibung gutmüthigen, wenn auch eiteln und wunderlichen Chefs, des Generals von Lingelsheim, in der Cadettenanstalt waren gezählt. Während derselbe sich auf einer Reise, behufs Inspizirung des Culmer Corps besand, gedachte der Director des Berliner Instituts, Oberst von Marschall, mit welchem Hüser nicht im besten Einvernehmen stand, sowohl Lingelsheim, als dessen Schützlinge zu stürzen, indem er dem Kriegsministerium, und durch dasselbe dem Könige, verschiedene Gebrechen der Anstalt enthüllte.

"Allein," so berichten die Denkwürdigkeiten, "wer Andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Der damalige Ariegsminister, General von Boyen, ließ mich zu sich kommen, theilte mir die Berichte des Obersten von Marschall mit und besprach mit der ihm eigenen Einsicht und Gründlichkeit die ganze Angelegenheit. Ich stand nicht an, ihm über die Verhältnisse und Persönlichkeiten reinen Bein einzuschenken, worauf denn der General von Bolzogen beaustragt ward, einen neuen Organisationsplan zu entwersen. Von dem Letzteren bei dieser Arbeit öfters zu Rathe gezogen, versprach ich mir manches Gute von deren Aussührung. Leider aber wurde — ich weiß nicht, aus welchem Grunde — höheren Orts nicht darauf eingegangen. Indessen bie einzmal angeregten Verbesserungsentwürse bennoch ihre Früchte. Eines

Mittags, als das Personal des Cadettencorps fich zur Parade auf bem großen Hofe des Gebäudes versammelte, erschien auch der General von Lingelsheim, räusperte fich mehrmals und sagte alsbann in einiger Verwirrung zu den Umftehenden: "Weine herren — ich weiß nicht — ich habe da eine Cabinetsordre bekommen — Seine Majestät wollen anädig für mein Alter sorgen — ich bin Generallieutenant geworden und habe mein ganzes Gehalt behal-Ja, der König hat mir in Gnaden einen ehr= und sorgenlosen Abschied verliehen! Oberft Marschall, Sie übernehmen für's Erste das Corps!" Darauf erwiederte Marschall sehr kleinlaut: "Das mohl nicht, ich habe ebenfalls eine Cabinetsordre und bin auf Wartegeld gesett." "Ei der Tausend!" rief Lingelsheim, "dann muß Oberstlieutenant von Schnehen (ber älteste Stabsoffizier ber Anstalt) das Corps übernehmen!" Sehr verlegen entgegnete Schne hen: "Auch ich habe eine Cabinetsordre und meinen Abschied er halten!" Für uns Umstehende mar es wie die plotliche Entladung eines Gewitters, und keiner wußte mehr, wen zunächst der Blit treffen werbe. Nun aber traten große Aenderungen ein. Der neue Commandeur. Oberft von Brause, der bisher Erzieher des Prinzen Wilhelm, zweiten Sohns des Königs, gewesen, mochte wohl bei Hofe manches mißliebige Urtheil über meine und meiner Freunde Beftrebungen vernommen haben und trat uns mit einiger Ralte entgegen. Indessen war er ein viel zu rechtlich denkender und verständiger Mann, um nicht, nachdem er fich von den obwaltenden Zuständen persönlich überzeugt, die Wahrheit zu erkennen und die beffere Richtung zu fördern. Er schenkte mir in der Folge seine ganze Achtung und zwischen ihm und mir, wie zwischen unfern Frauen, bildete fich das freundschaftlichste Verhältniß. Gin, bald nach seiner Ernennung in einigen Cabettencompagnieen zur Entbedung gebrachtes Complot schändlicher Buben, an welchem kein einziger meiner Böglinge fich betheiligt hatte, trug bazu bei, ihm bie Augen zu öffnen. Bie er mir spater mittheilte, berichtete er

bem Ronige in gunftigfter Beife über mich und meine Leiftungen, wie ich ihm benn in jeder Sinficht den treueften Beiftand und die gutigfte Berudfichtigung zu danken hatte. Sein Bertrauen itieg so hoch, daß er meinen mir gleichgefinnten Freund, ben Professor Woltmann, und mich selbst bei allen von ihm beabsichtigten Berbefferungen zu Rathe zog. Für die Umgestaltung der Unterrichtsmethode ernannte er eine Commission, der ich präsidirte, und auch bei ben mannichfachen Personalveranderungen, die er anregte, hörte er meine Meinung. Es wurden mehrere schädliche oder ungenügende Kräfte aus der Anstalt entfernt und durch beffere ersett; auch war es Brause, der die nügliche Einrichtung theologifcher Gouverneure wieder einführte. \*) Unter diesen trat mir am nachften und ichien mir am vollfommenften für feinen Beruf geeignet der Candidat Jonas \*\*). Auch unter den jungen Offizieren, welche in biefen und ben fpateren Jahren im Cabettencorps angestellt waren, befanden sich einige, die mir fehr werth und theuer wurden, darunter vor Allen der Lieutenant von Gansauge \*\*\*), einer ber ausgezeichnetften Gehülfen, die ich je gehabt, mit dem mich bald eine dauernde Freundschaft verband. Sehr erfreulich war es mir, als nach und nach bei eintretenden Bakan= gen, zwei meiner früheften und liebsten Böglinge, ber Capitain von Buffow und der Capitain von Herrmann, Compagnieen erhielten und somit meine Collegen wurden. Die ärgften Gegner und Berläumder waren nun beseitigt, doch fehlte es noch immer nicht an Anfeindungen und Unannehmlichkeiten, die mir allmählig den frischen Muth für mein Geschäft raubten und unter denen der treffliche Oberft von Brause gleichfalls litt, und die schmerzlichsten Schläge ftanden mir ja noch bevor.

<sup>\*)</sup> Freilich nur auf wenige Jahre, da, wie wir bereits gefehen, diefelbe bald wieder ben Demagogenverfolgungen jum Opfer fiel.

<sup>\*\*)</sup> Spater Prediger an ber Rifolaifirche ju Berlin.

<sup>&</sup>quot;") Bulett Commandant von Coln und ale Generallieutenant g. D. geftorben.

"Durch den neuen Chef war auch eine außerliche Verbefferung des Instituts sehr eifrig betrieben und das Local bedeutend erweitert worden. Dicht an das Cabettencorps grenzten die Gebaude ber großen, durch die Zeitumftande fehr herabgekommenen Tuchmanufactur, welche Staatseigenthum waren und theils völlig leer standen. Dieselben sollten nun wieder zu öffentlichen 3meden benutt werden, und zwar war das Lagerhaus bereits für einen Zweig der Staatskaffe und zu einem Gerichtslocal eingerichtet worden. Außerdem wurden in den großen Raumen dem berühmten Bildhauer, Professor Rauch, und dem Maler Bach ihre Ateliers angewiesen, die ich als nächster Nachbar zu meiner Freude und Belehrung häufig besuchte. Die übrigen Gebäude, nebst dem großen Hofe, erlangte nun Brause zur Erweiterung des Cadettencorps. Das eine der Häuser, an der Straße liegend, wurde ju Wohnungen der Lehrer umgebaut, ein anderes Gebäude, früher von den Tuchwebern, welche man spanische Weber nannte, bewohnt, ward zu Unterrichtsfälen eingerichtet. Ein großer Saal von ausgezeichneter Sohe ziert die Mitte des Gebäudes, und wurde mir die fünstlerische Ausschmudung beffelben übertragen. ohne manche Schwierigkeit gelang es, die Bildniffe fammtlicher preußischer Feldmarschälle vom ersten Anfange des Staats an, zusammenzubringen und fie an den Banden aufzuhangen. Als ich die Anstalt verließ (1823), waren fie beinah vollzählig vorhanden."

Der Anfang ber zwanziger Jahre des Jahrhunderts sollte Hüser eine Reihe von Begebenheiten bringen, welche sein perstönliches, wie amtliches Leben auf's Entscheidendste berührten. Ein von ihm tief empfundenes Unglück innerhalb des Kreises seiner Böglinge bildete gleichsam den Eingang zu einer Folge von Trauerfällen. Man hatte dem verehrten Commandeur von Brause zur Feier seines Geburtstages eine Ueberraschung durch ein Feuerwerf zugedacht; die Cadetten der verschiedenen Compagnieen waren

mit den Vorbereitungen desselben nicht fertig geworden und hatten heimlich den Spätabend vor dem festlichen Tage benutzt, um, gegen das ergangene Verdot, ihre Arbeiten bei Licht zu beenden. Unvorsichtiges Dessen der Laterne erzeugte eine Explosion, mehrere der Arbeitenden wurden schwer verletzt, zwei sogar getödtet, und statt der gehossten Freude, senkten tieser Kummer, Selbstvorwürfe der, die Aussicht führenden Offiziere, Unzufriedenheit des Königs, und mancherlei daraus hervorgehende Verdrießlichkeiten sich auf das Institut herab. Bald aber hatte dasselbe noch schwerzlichere Ersahrungen zu machen. Der tressliche Jugendlehrer und liebevollste Freund seiner Freunde, Prediger Grell, starb nach kurzem Krankenlager, und binnen Kurzem folgte ihm der Mann, den als Genossen seiner Wirksamkeit, wie als gleichgesinnten Freund, Hüser am höchsten stellte und am innigsten liebte, Prosessor Woltmann.

"Nie kann mich etwas wieder so erfreu'n, Als diefer Schmerz mich hat geschmerzt",

schreibt noch nach Jahren hüser in seiner Selbstbiographie.

Und doch sollte in demselben Zeitraum ihm eine Freude zu Theil werden, von der er selbst gesteht, daß sie ihn zu einem ganz neuen Menschen gemacht und ihm das Leben in einem zugleich viel ernsteren und viel glänzenderen Lichte gezeigt habe — nach mehrjähriger kinderloser She die Geburt einer Tochter. Daß dieses Kind, welches das einzige blieb, kein Sohn war, ist von ihm nie beklagt worden. Es lag überhaupt nicht in seiner Art, an gezebenen Thatsachen zu mäkeln oder über der Erwägung des Mögzlichen, das Borhandene zu versäumen; dieser Tochter alles zu widmen, was sein Herz, sein Geist und seiner Bildung zu geben vermochten, ward daher, nächst seiner dienstlichen Wirksamkeit, die Hauptausgabe und das Hauptinteresse seiner Lebens. Wie er selbst deutlich empfand, stand er damals in mehr als einer Beziehung an einer Grenzscheide seines Schicksals. Während neue Zukunstsplossungen seine Seele bewegten, hatte sast gleichzeitig dieselbe

sich loszulösen von demjenigen Verhältniß, das dis dahin den stärksten Anspruch an sein Herz geltend gemacht. Am letzten Tage des Jahres 1821 mußte Hüser seinen Vater begraben. Müde und gebeugt von der Last der Jahre, war der alte Oberst aus einem Leben geschieden, das er nicht mehr zu verstehen und zu schätzen wußte. Dennoch wurde der Verlust von den Seinen, zumal von dem so zärtlich bevorzugten Sohne, mit tiefster Trauer empfunden. "Ach, sie haben Einen guten Mann begraben, Und mir war er mehr!" eitirt Hüser diesem Ereigniß gegenüber in seinen Denkwürdigkeiten.

Und immer mehrere ber Faben, welche die Gegenwart mit ber Vergangenheit verknüpften, schienen fich losen zu wollen, um einer neuen Zukunft den Plat zu räumen. Denn auch andere theure Familienglieder wurden im gleichen Zeitraum ihm durch den Tod entriffen, durch das Leben entfremdet. "So viele auf einander folgende schmerzliche Todesfälle, so mancherlei trübe Erfahrungen," schreibt er, "hatten mir, wie ich deutlich fühlte, die Jugend des Beiftes gelähmt, die zum gesegneten Wirken in meinem Rreife unumgänglich nothwendig war. Ich selbst genügte mir nicht mehr und sehnte mich aus einem Berufe fort, der mir früher der theuerste mar. Lange suchte der Oberst von Brause mir den Entschluß, in die Armee zurückzutreten, auszureden, endlich mußte er meinem festen Willen nachgeben. Zu Anfang bes Jahres 1823 reichte er mein Gesuch um Anstellung im activen Dienste beim Könige ein und, nachdem ich bereits im Marz 1822 zum Oberstlieutenant ernannt worden, erfolgte im Februar 1823 meine Bersetzung zur Armee, indem ich zunächst beim Raiser Alexander-Grenadier=Regiment zur Dienstleistung commandirt wurde. meinem schmerglichen Scheiben aus dem bisherigen Birtungstreife will ich nicht sprechen; da ich bis auf Beiteres die Wohnung im Cadettencorps beibehielt, so wollten meine Freunde und meine Böglinge ben Gebanken an Trennung noch nicht auftommen laffen;

ich aber fühlte wohl, daß meine Wege sich von den ihren schieden. Ich bemühte mich auch, mich mit ganzer Kraft meinen neuen Pflichten hinzugeben und hatte das Bergnügen, zu bemerken, wie mehrere höhere Offiziere der Berliner Garnison, welche vermuthet hatten, daß ich mich im praktischen Dienste als unbrauchbar erweisen werde, ihre Meinung von mir änderten. Manche derselben, die mir bisher entschieden seindlich gewesen, verwandelten sich in wahre Freunde. Die größte Freude aber machte es mir, daß auch mein König eine andere Ansicht von mir zu gewinnen schien und mir dies durch häusiges Zuziehen zur Tafel und an mich gerichtete freundliche Worte bewies. Seit dieser Zeit habe ich nur Inade und Huld von ihm erfahren."

Dhne im Geringsten ein Gunstjäger zu sein, oder sein Glück im Sonnenglanze eines Hoses zu suchen, war Hüser dem königslichen Hause doch zu aufrichtig ergeben, hatte er sich von früh an der gütigen Beachtung der höchsten Personen zu sehr erfreut, um nicht die Wiedersehr dieser geneigten Stimmung mit Dank und Freude zu begrüßen. Alle Trübungen und Mißverständnisse der letzten Jahre waren ja auch nicht im Stande gewesen, seine Loyalität im mindesten zu beeinslussen. Ueber die am 15. November 1822 stattgehabte Feier der fünfundzwanzigsährigen Regierung Friedrich Wilhelms III. berichtet er:

"Zu den wenigen, für mich freudigen Begebenheiten dieser Zeit gehörte das Jubiläum des Königs. Ganz Berlin war von innigster Theilnahme erfüllt, alle öffentlichen Anstalten seierten diesen Tag, in allen Kirchen wurde Gott für eine so wohlsthätige Regierung Dank gesagt. Mittags gab der Magistrat ein großes Gastmahl im Saale des Schauspielhauses, Abends war die ganze Stadt prächtig erleuchtet. Die am glänzendsten illuminirten Gebäude waren das Brandenburger Thor, die Häuser der Gesandten, die Rathhäuser, mehrere Casernen und unser Cadettencorps.

Und einer Freude hochgefühl entbrennet Und ein Gedanke schlägt in jeder Bruft, Ber nur zum Stamm der Preußen fich bekennet, It dieses Ramens hoher fich bewuft!

Belches Bolt auf Erden könnte wohl eines ebleren Fürstengeschlechts sich rühmen, oder einen trefflicheren Renschen als Herrscher aufweisen, als wir! Bas unter seiner Regierung gesehlt und versäumt worden, davon trägt zum Theil die mangelhafte Erziehung des Königs die Schuld, sowie die daraus entspringende Eigenthümlichseit, daß er seinem eignen Urtheil zu wenig und den Borstellungen schlechter oder beschränkter Rathgeber zu viel vertraut. Ein edleres Herz, einen reineren Billen und einen gerechteren Sinn besitzt gewiß kein Monarch der Welt, und sein Volk hat die größte Ursache, ihn hochzuachten und zu lieben."

Im Herbst 1823, nachdem er das Herbstmanöver noch im Alexanderregiment mitgemacht und bei dieser Gelegenheit das Soldatenblut wieder fräftig in sich auswallen gefühlt hatte, empfing Hünster seine Ernennung zum Commandeur des ersten Bataillons fünsten Infanterieregiments, welches Regiment seine Garnison im sernen Danzig hatte. Für beide, mit dem Berliner Leben so eng verknüpste Chegatten eine schwere Trennung, für Hüser vornehmlich das Losreißen von seinem geliebten Cadettencorps, in welchem erst jetzt seine Stelle wieder besetzt ward, ein erschütternder Borgang! Abschiedsseste und Liebesbeweise, von Genossen und Pfleglingen dargebracht, machten sein Herz nur schwerer und schwerer, so daß schließlich die damals noch endlos lange, mühselige Reise als Wohlthat empfunden ward, um unter ihren Eindrücken das gestörte Gleichgewicht der Seele wieder herzustellen.

Hier endet die ausführliche Lebensbeschreibung, der wir das Vorstehende entnehmen durften, und was fortan vorliegt, sind kurz zusammengefaßte Berichte und Tagebuchblätter, die nur bei wich-

n Anlässen sich zu aussührlicherer Darstellung ausdehnen. rößeren Zügen und weiteren Sprüngen wird deshalb auch e Mittheilung sich zu bewegen haben, je nachdem der, im mäßigeren Bett dahin sließende Lebensstrom in seinem Lause re und größere Begebenheiten emporspült, welche zeitgeschicht=Interessen berühren. Lassen wir auch jest noch private und iduelle Erfahrungen nicht völlig zurücktreten, so geschieht es r Zuversicht, daß der Leser Demjenigen, den er bis hierher begleitet, auch die fernere Theilnahme nicht versagen und die Rechtsertigung dieser Versahrungsweise erblicken werde.

## Bwölftes Kapitel.

Fünf Jahre in Weftpreußen. Beförderung zum Regimentscommandeur. Die Julirevolution und deren Folgen. Ernennung zum Commandanten von Saarlouis. Thätigkeit in
dieser Stellung. Enthebung von derselben und Verleihung
des interimistischen Commando's der 16. Infanteriebrigade.

1823—1833.

In Danzig angelangt, vernahmen zu ihrem Leidwesen die Reisenden, daß die weite Fahrt auch hier ihr Ziel noch nicht gesunden und die, durch alterthümliche Schönheit imponirende Stadt sie vor der Hand nicht als bleibender Wohnsitz aufnehmen sollte. Das erste Bataillon des fünsten Infanterieregiments war nach Elbing detachirt worden, und dorthin mußte nach kurzem Ausenthalt die Reise fortgesetzt werden. Hüser benutzte die wenigen Tage in Danzig, um sich seinen Vorgesetzten, dem Divisionscommandeur, General von Holzendorss, dem Brigadier, Obersten von Schmidt und dem Regimentscommandeur, Oberst Jochens, vorzustellen. Der Erstere, der ihn sehr gütig empfing und ihm eine dauernd freundliche Gesinnung bewies, war ein näherer Bekannter seines Vaters gewesen; auch mit dem Regimentscommandeur stellte sich das beste Vernehmen ein; das befriedigendste, auf gleichen militärischen Grundsähen beruhende Verhältniß aber knüpste sich mit dem Brigade-

commandeur von Schmidt, den Hüfer für einen der tüchtigsten und zugleich einsichtsvollsten Soldaten erklärt, die er je kennen gelernt.

Diesen neuen Bekanntschaften auf militärischem Gebiet schloß sich diesenige einer Familie an, welcher das Hüser'sche Ehepaar von Berlin aus durch gemeinsame Freunde empsohlen war, und mit der man einen angenehmen Verkehr erhofft hatte. Es war der damalige Regierungsrath Flottwell\*) und dessen Gattin. Sine slüchtige Begrüßung und das Bedauern, durch die neue Versehung des Vorzuges näherer Bekanntschaft verlustig zu gehen, war man auszutauschen bereit gewesen, gewann aber in wenigen Stunden des Beisammenseins ein Freundschaftsverhältniß, das erst der Tod wieder lösen sollte. Die geistvolle Frische des damals jugendlich frästigen Mannes, die offene, harmlose Herzlichseit der Hausfran inmitten ihrer fröhlichen Kinderschaar, bezauberten und erquickten die Seelen der Heimathlosen, und als man wieder von einander schied, wußte man sich gegenseitig im Geiste verbunden.

In Elbing begann für den neuen Bataillonscommandeur eine praktisch-militärische Thätigkeit, welcher er, seiner Gewohnheit nach, sich mit voller Seele hingab. "Ich hatte bisher geglandt, an einen Schulmann verheirathet zu sein," schried Frau von Hüser um diese Zeit an ihre Angehörigen, "sept ersahre ich, daß ich die Frau eines Mannes din, der ganz Soldat ist." — Hüser selbst berichtet: "Mein Dienstwerhältniß gestaltete sich gut, die Ausbildung der Leute wurde nach meinen Bünschen betrieben, meine Handlungsweise gewann mir das Vertrauen und die Liebe meiner Offiziere und Soldaten. Die Capitains waren tüchtige Militärs und wackere Männer, auch unter den jungen Offizieren traten einige sehr anlagenreiche und ehrenwerthe Persönlichseiten hervor, nur vermißte ich durchweg einen gewissen Grad seinerer Aus-

<sup>\*)</sup> Rachheriger Minifter und Oberprafident.

bildung, wie ich ihn für den Offizier, besonders auch in seinem Verhältniß zu den andern Ständen, für entschieden nothwendig halte. Gern hätte ich etwas dazu gethan, eine höhere Richtung zu wecken, da dies aber nicht ohne Anmagung meinerseits geschen konnte, so mußte es unterbleiben. Unser persönlicher Umgang bestand hauptsächlich aus einigen einheimischen Beamten- und Raufmannsfamilien, bei benen wir mehr Bildung und geiftige Intereffen fanden, als wir in dem kleinen, abgelegenen Orte vermutht hatten. Der preußische Volkscharacter erschien uns in allen Stanben anfänglich ftarr, falt und zurudhaltend, erft bei naberer Be kanntschaft trat uns seine große Zuverlässigkeit und Treue entgegen. Von einigen Familien, die uns bei der ersten Bekanntschaft fast zurückstoßend empfingen, haben wir bald darauf in Krankheiten und anderen Nothständen Sulfsleiftungen und Freundschaftsbeweiße erfahren, wie man fie sonft nur von den nächsten Angehörigen zu empfangen pflegt."

Manchen in der Fremdheit und Kleinheit des Orts begründeten Entbehrungen gegenüber, gewährte es Hüser eine große Freude, in dem nahe gelegenen Städtchen Preußisch Holland den alten Onkel Eberhard, der daselbst Postmeister geworden, aussuchen zu können und zugleich seinen einzigen Bruder wiederzusehen, der am gleichen Orte sich niedergelassen und verheirathet hatte. Auch Marienburg wurde besucht, und das alte Schloß der Deutschordensritter, wie es damals durch die Fürsorge der Regierung wieder hergestellt worden, erregte in Hüser's Gemüth eine lange sortwirkende Bewegung des Staunens, der Bewunderung und Begeisterung.

Im Jahre 1824 wurde die ziemlich ruhige Oberstäche des kleinstädtischen Lebens durch den Besuch des damaligen Erbgroßherzogs Karl Friedrich von Weimar nehst Gemahlin und beiden Töchtern in einige Aufregung versetzt. Die Herrschaften, auf der Reise nach Rußland begriffen, hielten in Elbing Ruhetag, und die sich dadurch geschmeichelt fühlende Bürgerschaft veranstaltete ihnen zu Ehren einen Ball, während der Erbgroßherzog seinerseits die Honoratioren zur Tasel zog. Hüser erfreute bei dieser Gelegensheit sich der seltenen Lieblichkeit beider jugendlichen Prinzessinnen, ohne zu ahnen, wie bald dieselben Mitglieder des preußischen Königshauses werden sollten. Nach aufgehobener Tasel lenkte das Gespräch des Erbgroßherzogs sich auf die Befreiungskriege und die ihnen folgenden diplomatischen Verhandlungen. Im Eiser der Rede ließ Hüser sich zu dem Ausspruch hinreißen, es würde für Deutschland das beste gewesen sein, wenn ganz Sachsen im Jahre 1814 an Preußen gefallen wäre. Das aber hieß den hohen Herrn an einer empfindlichen Stelle tressen. Verletzt, doch nicht ohne Würde, wendete er sich mit den Worten ab: "Lassen Sie uns abbrechen. Sie tragen die Unisorm eines Herrn, den ich verehre, und ich din ein sächsischer Fürst."—

Im Herbst besselben Jahres ward das ganze erste Armeecorps bei Danzig zu einer großen Revue zusammengezogen; man hatte zu berfelben den Besuch des Königs erwartet, an deffen Stelle jeboch nur der Kronprinz erschien, eine Täuschung, die vom militärischen Standpunkte aus schmerzlich empfunden ward. Die, seiner Anwesenheit vorhergehenden Mandvertage maren, unter dem Befehl bes commandirenden Generals von Borftell, das Anstrengendste, was hüser je erlebt, da man bei einer hitze, wie der nordische Herbst sie nicht selten bringt, täglich vierzehn Stunden im Dienst Ueberhaupt rechtfertigten die Feldherrneigen= bleiben mußte. schaften, welche Borftell bei dieser und andern Gelegenheiten ent= widelte, in Hufer's Augen nicht den Ruf, den der General fich erworben, auch waren die Anfichten deffelben über Ausbildung der Truppen höchst abweichend von denen seines Untergebenen, und es entstand demzufolge ein gespanntes Verhältniß, in welchem beide Theile einander keine Gerechtiakeit widerfahren ließen. auch dieser, in sein militärisches Leben fallende Schatten verlor sich

für Hüser, als General von Borstell balb barauf das rheinische Armeecorps erhielt und in Preußen durch den General von Krassterstet wurde. Auch im Divisionscommando war ein Bechsel eingetreten; Holhendorss, den Hüser ungeru scheiden sah, hatte die Inspection der Militär-Unterrichts-Anstalten erhalten, und sein Radsfolger ward der General von Lossow, ein eigenthümlicher Mann, der, nachdem Hüser im Herbst 1825 nach Danzig zurückersett worden, demselben seine volle Gunst zuwendete. Erfüllt von allerlei veralteten Ideen, wünschte er ihn von deren Tresslichkeit zu überzeugen und dieselben im Bataillon ausgeführt zu sehen. Obgleich Hüser ihm darin nicht zu willsahren vermochte, litt das gute Einvernehmen dennoch keinen Schaden, und da das verständnissvolle Zusammenwirken mit dem Brigadecommandeur von Schmidt ungestört fortdauerte, so blieben die dienstlichen Erfahrungen dieser Periode ohne jede Trübung.

In allgemein menschlicher Beziehung bot das Leben der großen, mannigfaltig bewegten Stadt reiches Interesse. Die Rähe des Meeres und das damit verbundene Getriebe des Handels, der wunderbare Reiz der Begend und die großartigen Schöpfungen der Architectur vereinten fich, um Danzig zu einer der eigenthumlichsten und anziehendsten Städte zu machen und zugleich eine Fülle geistiger Anregungen barzubieten. Auch einige Familien, theilweise aus dem Kreise der Civilbeamten, traten in nahen freundschaftlichen Verkehr mit dem Sufer'schen Chepaar, das von größeren und geräuschvolleren Zusammenkunften sich ziemlich fern hielt. War doch, trop mannigfacher geselliger Begabung und heiterer Genuffähigkeit, Huser eine eminent häusliche Natur, einen Abend mit den Seinen, bei auter Lecture ober im engsten Freundestreise jeder formellen Gesellschaft bei weitem vorziehend. Bis in's spätere Leben hinein, als er ben Pflichten ber burch feine Stellung gebotenen Gastfreiheit im weitesten Mage genügte, fühlte er sich doch nie glücklicher, als in seiner Häuslichkeit.

Bu gegenseitigem Bedauern war auch jetzt die Hoffnung auf ein Zusammenleben mit der Familie Flottwell durch die Ernennung des Regierungsraths zum Präsidenten der Regierung in Marien-werder gescheitert, und man sah sich genöthigt, den jungen Freundsichaftsbund durch gegenseitige Besuche zu sestigen. Bährend seines mehrsachen Ausenthalts in Marienwerder hatte Hüser Gelegenheit, sich von der ungewöhnlichen Thätigkeit, Einsicht und Energie seines Freundes zu überzeugen, welche demselben bald genug die Ausmerksamkeit der höchsten Personen zulenkte und den Grundstein einer frühen, glänzenden Carriere bildete.

Der Herbst 1826 brachte ein sogenanntes Königs-Manöver bei Königsberg, bei welcher Gelegenheit Hüser, als die Landwehrzusammengezogen worden, den Besehl über das erste Landwehrzegiment erhielt. Diesmal war zur Freude der Provinz, wie der Truppen, der Monarch selbst erschienen, um die Revue abzuhalten, und sowohl bei dieser Gelegenheit, als auch bei den ihm gegebenen Festlichseiten zeigte er sich heiter und gütig.

Die im Januar 1827 in Danzig sich versammelnden Landstände der Provinz brachten reges Leben und manche interessante Bekanntschaft, die theils erneuert, theils geknüpft ward. Dem ehes maligen Minister Grasen Alexander zu Dohna war Hüser bereits in Berlin begegnet; auch hatte derselbe dem Hause seines Schwiegersvaters, des Bischofs Sack, nahe gestanden, und der tressliche Mann, dessen verbindliche Umgangssormen weit über das Maß gewöhnslicher Hösslichseit hinausgingen, unterließ auch jest nicht, den srüheren Verkehr in freundlichster Weise wieder anzuknüpfen. Grade in diesem Jahre, während der Versammlung der Landstände, erreichte den Grasen die Nachricht des Todes seiner Schwägerin, der an den Obersten Grasen Friedrich zu Dohna verheiratheten einzigen Tochter Scharnhorst's. In theilnahmvollem Mitgefühl und lebendigem Auswachen alter, werther Erinnerungen durste Hüser dem Minister näher treten und ward von demselben zu

einem Besuch auf seinem Stammschlosse Schlobitten veranlaßt, woselbst die seudale Bürde, die, obwohl nicht durch den Glanz eines großen Reichthums unterstützt, den Sitz eines der ersten preußischen Abelsgeschlechter schmückte, in imponirender Beise auf ihn wirkte.

Mit dem Minister von Schon, dem Oberpräfidenten ber Provinz, war hufer gleichfalls schon in Berliner Kreisen in Berührung gewesen. Setzt wurde er von demselben, mahrend der Landtagsversammlung sowohl, als auch, wenn Schon zur Sommerszeit auf seinem Landsit "in den Pelonken" bei Danzig verweilte, öfters in seine Gesellschaft gezogen. Selbstverftandlich bot ber Berkehr mit dem geiftvollen, in die Angelegenheiten des Staats eingeweihten Manne viel des Intereffanten und Belehrenden. Hüser aber, wenn auch mit manchen Anschauungen Schön's übereinstimmend, fühlte dennoch von der Eigenthumlichkeit deffelben sich nicht sympathisch berührt. Seinen, gelegentlich über den Dinifter gemachten Aeußerungen zufolge, wollte die ftart ariftotratifche Färbung in dessen persönlichem Auftreten ihn wenig in Harmonie bedünken mit nicht minder stark kundgegebenen liberalen, ia demokratischen Prinzipien, was denn freilich in directem Biderspruch zu Huch hatte letterer bie Ueberzeugung, daß der von seinen Anhängern so überaus hochgestellte Mann nicht vortheilhaft auf diese Umgebungen wirke, indem man Schroffheiten und Ginseitigkeiten, die seiner Individualität eigneten, zur Doctrin erhob und zur Manier ausbildete. Grade aus denjenigen Cirkeln, welche zu jener Zeit herrn von Schon umringten und vergötterten, haben nachgehends entschieden revolutionare Strömungen ihren Ausfluß genommen.

Im Frühling 1828 empfing hufer die Ernennung zum Oberften und interimistischen Commandeur des 29. Infanterieregiments. Die große Freude über diesen, den fast bedeutsamsten Schritt der militärischen Laufbahn, ward allerdings etwas getrübt

durch den Umstand, daß die Garnison jenes Regiments Saarlouis war, man folglich fast die ganze Länge der preußischen Monarchie zu durchmeffen hatte und einen Ort bewohnen sollte, den man da= mals als das ultima thule betrachtete. Ernste Sorge bereitete auch der Mangel an ausreichenden Geldmitteln für eine so weite Ueberfiedelung, die durch hufer's große Bibliothek, Landkarten= und Kupferstichsammlung bedeutend erschwert murde. ordentlich auch in Geldangelegenheiten und fich stets in den Grenzen seiner Verhältniffe haltend, fühlte Sufer fich zum erften Male der ihm entsetlichen Nothwendigkeit gegenüber, fremde Hulfe in Anspruch nehmen zu muffen, als ihm, ohne jedes Zuthun seinerseits, von einem angesehenen und begüterten Einwohner Danzigs, mit dem er nur in der oberflächlichsten geselligen Berbindung geftanden, ein zinsfreies Darlehen auf unbestimmte Zeit angetragen wurde. Tief gerührt durch ein so edles Erbieten, das er als Achtungsbeweis eines würdigen Mannes um so höher schätzen mußte, erkannte Hüser auch in dieser Erfahrung die hülfsbereite Menschenfreundlichkeit, welche unter der Hülle spröder Kälte den preußischen Volksstamm auszeichnet. Das Gebotene dankbar annehmend, gelang es ihm zu seiner Freude bald, burch eine überaus gnädige Unterftützung des Königs, seine Verpflichtung wieder abtragen zu können.

Nachdem man in Berlin einen wohlthuenden Aufenthalt unter Berwandten und Freunden genommen, wurde die Weiterreise ansgetreten, aber schon in Potsdam auf überraschende Weise untersbrochen. Dort hatten die ehemaligen Cadettenzöglinge Hüsers, welche als Offiziere bei den Garderegimentern und in der Umsgegend Berlins standen, sich versammelt und ihrem ehemaligen Erzieher ein Festmahl veranstaltet. "Das war mir nicht blosein schöner Nachklang einer segensreichen Vergangenheit," schreibt Hüser, "sondern eine Art von Bürgschaft dafür, daß ich auch in meinem künftigen, verantwortungsvollen Wirfungskreise mich werde

nütlich machen können. Denn nicht ohne geheimes Bangen, wenn auch nicht ohne Vertrauen auf Gottes Hulfe, trat ich in die Stellung eines Regimentscommandeurs, die mir immer als die wichtiaste und einflufreichste erschienen ift. Bur großen Ermuthigung gereichte mir dabei ein Brief Gneisenau's, ber mir seine herzliche Theilnahme und zugleich sein Vertrauen auf meine Be fähiaung aussprach. Als ich Saarlouis erreicht hatte, fand ich mein neues Regiment im Allgemeinen in gutem Zustande, besonders was das Offiziercorps anbelangte, unter dem einige frühm Bekannte, sowie ein Paar ehemalige Cabetten sich befanden, die mir eine treue Anhänglichkeit bewahrt hatten. Die Mehrzahl ber Capitains war tuchtig, zum Theil ausgezeichnet, die jungeren Offiziere zeigten ein gutes Streben, Gifer und Bilbsamkeit. Die ökonomischen Angelegenheiten des Regiments waren dagegen in keinem besonderen Flor und habe ich, so lange ich Commandeur besselben war, nur mit Reparaturen und Erfatz zu thun gehabt, was viele Mühe und Kampfe verursachte. Indessen ward mir die Genugthuung, die Verbefferung des Regiments anerkannt zu Meine Herren Vorgesetzten lernte ich als solche sehr bald nach meiner Ankunft bei den Inspizirungen der Truppen kennen, wobei ich denn verschiedene Ueberraschungen erlebte. Ich hatte mich gefreut, meinen Jugendfreund von Kinsky als meinen Briaadecommandeur wiederzufinden, mußte aber bald einsehen, daß unsere militärischen Anfichten weit auseinander gingen, so daß unfer Dienstverhältniß sich nicht zum besten gestaltete. Dagegen war es mir nach meinen Erfahrungen in Preußen unangenehm gewesen, abermals unter den Befehl des General von Borftell zu kommen. Indessen trat dieser bei unserm ersten Zusammentreffen mir mit unerwarteter Freundlichkeit entgegen und gab mir Gelegenheit, mich vollständig gegen ihn auszusprechen. Bon diesem Augenblicke an habe ich nur Freundschaft und Anerkennung von ihm erfahren, auch wo er mir nicht völlig zustimmte. Den Feldherrn-

talenten dieses Generals habe ich zwar auch später keine hohe Schätzung angebeihen laffen tonnen, bagegen bei naberer Befannt= schaft die edeln Eigenschaften seines Characters verehrt. überaus große Reinung, die er von fich und seiner Stellung hegte, war vorzüglich durch die niedrige Kriecherei mancher seiner Umgebungen, zumal in Breußen, hervorgerufen worden; er betrachtete fich als König der Provinz, übte aber auch in wahrhaft fürftlicher Beise die Tugend der Wohlthätigkeit. Manche Unterstützungen. die armen oder durch unglückliche Verhältnisse in Schulden gerathenen Offizieren wieder aufhalfen, find mir von ihm eingehändigt worden, und in ähnlicher Art hat er in weiten Kreisen gewirkt. Zwischen den Generalen von Borftell und von Kinsky stand der Divisionscommandeur von Russel II., ein schlauer, formvoller Sachse, der bei seinen Untergebenen aber nicht die erforder= liche persönliche Achtung besitzen konnte." —

Das gesellige Leben des kleinen Orts entwickelte fich über Erwarten erfreulich, da unter den Militärfamilien eine Anzahl liebenswürdiger und gebildeter Elemente sich vorfand, welche die Abwesenheit jeder Anregung von außen durch eine unerschöpfliche Külle eigner heiterer Veranstaltungen vergeffen ließ. Die Regimentsgenoffen umfaßte ein Band treuer Zusammengehörigkeit, bas in fröhlichen Stunden durch Alters- und Rangunterschiede nicht beeinträchtigt ward. Seele aller geselligen Vereinigungen war der damalige Hauptmann von Webern\*), in welchem Hufer zugleich den ausgezeichnetsten Untergebenen und den treuesten Freund ge-Bon reichster, vielseitigster Begabung und lebhaftester wann. Herzenswärme, schloß berfelbe mit seinem Regimentscommandeur ein so inniges Bundniß, wie in späteren Mannesjahren es nicht häufig geknüpft werden mag, und Beide strebten nicht nur danach, den kriegerischen und sittlichen Geift des Offiziercorps zu heben,

<sup>\*)</sup> Generallieutenant g. D. in Berlin.

sondern auch dem Verkehr der kleinen Gemeinschaft unter einander die Weihe höherer Lebensanschauung mitzutheilen. Mit den größtentheils franzöfisch gebildeten und franzöfisch gefinnten Einwohnern bes Orts war der Zusammenhang ein ziemlich loser und zugleich schwieriger, gestaltete indessen nach und nach sich freundlicher und gegenseitig anerkennender. Sufer war in diefer Beziehung mit dem besten Willen in die neue Eristenz eingetreten und hatte, um darin ein Mittel der Annäherung an die Bürgerschaft zu befißen, sich bei der Durchreise durch Berlin auf's Neue der Freimaurer loge angeschloffen. But, daß, wie schon angedeutet, sein Prinzip allgemeinen Franzosenhasses die individuelle Freundlichkeit nicht ausschloß, durch welche er auch hier, unter aufangs widerstrebenben Zuständen, sich Achtung und Zuneigung gewann. Ueberaus wohlthuend aber erwies fich dauernd das Verhältniß zu seinen Untergebenen, und da Soldaten und Offiziere ihm Vertrauen und Achtung in hohem Maße zuwandten, so find wir berechtiat, anzunehmen, daß sie in ihm den tüchtigen, gerechten und fürsorglichen, wenn auch keineswegs laxen Vorgesetzen erkannten. Im Gegentheil mochten Sufers strenge Ordnungsliebe und Punktlichkeit (von den Seinen scherzweise Unpunktlichkeit genannt, weil er überall zu früh kam) dem Lässigen unbequem genug werden. Alles sich Gehenlassen, Aufschieben und Verschleppen, alles halbe, träumerische Thun war ihm im dienstlichen, wie im Privatleben gründlich verhaßt, und verzieh er Nachlässigkeit und Unpunktlichkeit um so schwerer, als in der äußern Verfäumniß er den Mangel innerer straffer Bucht erblickte. Jedes Ding zu rechter Zeit thun, jedes Ding mit ganzer Seele thun und jedes Ding so gut als irgend möglich thun, waren seine Maximen den großen Pflichten, wie den kleinen Obliegenheiten des Lebens gegenüber.

Noch im ersten Jahre des Aufenthalts in Saarlouis begab Hüser sich mit seiner Familie zum Besuch seines Schwagers, des Prosessors der Theologie R. H. Sack, nach Bonn, und diese Reise

pflegte von nun an während einer längeren Zeit fast in jedem Herbste sich der, durch Dienstgeschäfte erforderten Anwesenheit in Coblenz anzureihen. Am letztgenannten Orte sich des erneuten Berkehrs mit seinem Jugendfreunde, dem nunmehrigen General von Bardeleben, Inspecteur der Artillerie, erfreuen, sowie den Umgang des Obersten von Stosch, den er als Commandanten von Coblenz und des Major von Bussow, den er als Chef des Generalstades des achten Armeecorps wiederfand, abermals genießen zu dürsen, gewährte Hüser eine herzliche Befriedigung und trug nicht wenig dazu bei, ihn den rheinischen Berhältnissen zu befreunden. Auch mit dem Biedererbauer der Feste Ehrendreitsstein, dem General Aster, bildete sich eine nähere Berbindung, und der scharssinige Berstand, die reiche Fülle von Kenntnissen, welche dieser ausgezeichnete Mann unter der unscheinbarsten und schlichsteften Form verbarg, erfüllten Hüser mit größter Hochachtung.

In anderer Beise boten die Besuche in Bonn Genuß und Anregung. Bon dem ernften hintergrunde des brüderlichen Pfarrhauses hoben manche lebenvolle Gestalten sich ab. Zunächst die des immer fich selbst gleichen, treuen Freundes Arndt, der wie ein Wahrzeichen Bonn's mit seiner sanften Gattin, der Schwester Schleiermacher's, und seinen reckenhaften Knaben in seinem, damals noch vereinzelt stehenden Häuschen am Rheinufer festen Fuß gefaßt hatte und, wiewohl gezwungener Beise privatifirend, doch mächtigen Einfluß übte. Außerdem erregte die Bekanntschaft mit den Eltern der jungen Schwägerin, Professor Sad's Gattin, hüser's lebhaftes Interesse. Der Bater berselben, Medizinalrath Max Jakobi, Sohn und Geisteserbe des berühmten Duffeldorfer Philosophen, lebte als Director der großen Provinzial-Frrenanstalt zu Siegburg, und stand mit einer, auf tiefen psychologischen Studien und ebenso tiefer Menschenliebe begründeten Sicherheit, seinem schwierigen Berufe vor. Seine Gattin, Matthias Claudius', des Bandsbecker Boten, den Sufer so oft las und so sehr liebte, jüngste Tochter Anna, voll seelischen Lebens und sprudelnder Frische gleich dem Bater, war eine höchst anmuthende Erscheinung. Unter den übrigen neuen Bekanntschaften, welche im Hause des Schwagers sich knüpsten, war es vorzugsweise die des Professors und Universitätspredigers Nitsch, die Hüser in ihrer seinen, geistigen Bedeutsamkeit anzog. Seine Predigten, in denen er die scharfe Logik und reine Stimmung Schleiermachers, wenn auch nicht dessen durchsichtige Klarheit des Vortrags, wiedersand, sesselten und erbauten ihn in hohem Grade, und noch viele Jahre später, als Nitsch in Berlin in der Dorotheenkirche Universitätsgottesdienst hielt, sehlte Hüser selten unter seinen Hörern.

Auch August Wilhelm von Schlegel wurde bei einer dieser Anwesenheiten in Bonn aufgesucht. Hüser hatte in früheren Jahren Gelegenheit gehabt, seine Bekanntschaft zu machen und benutte dieselbe gern, um die sehenswerthe Sammlung indischer und chinesischer Alterthumer, welche ber berühmte Mann besaß, in Augenschein zu nehmen. Schlegel empfing feinen Gaft fo artig und herablaffend, als die Wichtigkeit, die er seiner eignen Person beilegte, es irgend zuließ, und freute es ihn, seine Schätze vor wißbegierigen Bliden zu entfalten. Minder angenehm mar, daß er, dem Freunde Arndts gegenüber, dem Antagonismus, in welchem er sich gegen den letteren befand, fehr bittere Worte lieh, ohne Hüser, der ihm schweigend zuhörte, von der Gerechtigkeit seiner Anklagen zu überzeugen, wie er ihm denn ebensowenig den Glauben an die Vortrefflichkeit der Religion des Buddha, die Schlegel mit Barme vertheidigte, beibringen konnte.

In Bonn lebte zu Ende der zwanziger Jahre, während der Studienzeit ihres Sohnes, des Kurprinzen, auch die Kurfürstin von Heffen, geborene Prinzessin von Preußen, im vormals erzbischöflichen Schlosse. Nach den traurigsten Erfahrungen von ihrem Gemahl getrennt, suchte die unglückliche Frau ihren einzigen Trost in dem Verhältniß zu ihrem Sohne, und bestrebte sich leider durch

allzu nachgiebige Liebe, beffen kindliches Gefühl, das bereits bebenklich abzuirren begann, zu feffeln. Hüfer und seine Gattin wurden durch die Fürstin empfangen und, ersterer als Kindheitsgespiele, letztere als Tochter ihres, von der hohen Frau sehr verehrten Religionslehrers, gütig und vertrauensvoll aufgenommen. Auch dem Kurprinzen wünschte dieselbe ihre Gäste vorzustellen, allein der junge Herr mied schon damals die Gesellschaften seiner Mutter, und was man von seinen Reigungen erführ, erfüllte mit einer, nur allzuschnell verwirklichten Besorgniß. —

Im Sommer 1829 war der Commandant von Saarlouis, Oberst von Bergh, geftorben, und wurde mahrend der Bakang der Stelle hüser, der schon zuvor zum wirklichen Regiments-Commandeur ernannt worden, mit der zeitweiligen Uebernahme der Comman= dantur beauftragt. Die definitive Wiederbesetzung verzögerte sich in ungewöhnlicher Beise. Zwar ward noch im Laufe des Jahres der Oberft von Pfuel, bisher Commandeur des Regiments Alexander. zum Commandanten ernannt, demselben jedoch der Tausch mit ber, ebenfalls vakanten Commandantur von Spandau gestattet. Der Berliner Witz knupfte an diesen Wechsel die Bemerkung. Bfuel sei zum Tode verurtheilt, aber zu Spandau begnadigt mor= ben; boch, was damals in der allgemeinen Meinung als Tod galt, der Commandantenposten von Saarlouis, blieb unbesett. hüser hatte fast breiviertel Jahre neben seinem Regiment die Geschäfte jener Stellung geführt, als endlich, im März 1830, der Oberft von Wedell, bisher im großen Generalftabe, zum Commanbanten ernannt ward, berfelbe, ber in der Schlacht von Bauten, in Begleitung des damaligen Lieutenants von Gerlach, als Hüfer's Retter erschienen war und ihn, den Verwundeten, dem Feuer des Feindes entzogen hatte. Ein freundschaftliches Verhältniß ließ mithin sich voraussetzen; der Oberst indessen hatte noch für den ganzen Sommer Urlaub und gedachte erft im Spatherbft feine Stellung anzutreten. So geschah es, daß der Ausbruch der Juli=

revolution Sufer auf dem unter diefen Umftanden bedeutsamen Ihm lag es ob, alle jene Magregeln zu treffen, Boften fand. welche die Sicherheit der Grenzfestung beanspruchte, und bei der Entlegenheit des Orts und der damaligen Schwerfälligkeit der Berkehrsmittel hieß es in raschem Entschluß auf eigene Gefahr und eigene Berantwortung handeln. Daß burch die, großentheils mit Frankreich sympathisirende, bei biefer Gelegenheit auf eine Umtehr der Verhältniffe hoffende Einwohnerschaft Schwierigkeiten entstanden, mar unvermeidlich, indeffen wurden die Sicherheitsmaßregeln in folder Beise getroffen und die militarische Disciplin so vollständig aufrecht gehalten, daß, außer einzelnen, un wesentlichen Reibungen zwischen Soldaten und Burgern, feine Ruhestörungen stattfanden. Als im Berbste der Oberft von Bedell sein Amt antrat, war bereits alles geordnet, und man konnte mit Raffung dem, zu jener Beit täglich erwarteten Beginn ber Feindseligkeiten entgegensehen. In großer Spannung verging ber Winter. Der Gintritt der polnischen, der belgischen Revolution, die Unruben in Deutschland selbst bielten bie Gemuther in Athem, und bisher unbefannte Meinungen und Strebungen fanden auch im Baterlande einen Ausbruck. Das aber waren die freien, frommen und frobliden Bocen nicht, Die einft Gufer und feine Gefünnungsgenoffen bewegt. Gur die Bolfebegludung, die man von drankreich importiren, für die Berfaffungen, die man nach frangenichem Muiter copiren wollte, bejag er nicht bie geringfte Eumpardic und alles was an Revolution erinnerte, war der Arengen feldatischen Bucht seines Beiens burchaus zuwiber.

Die sührung der Commandanturgestätite in so schwieriger Zeit und die dabei getrossenen Maknahmen batten die Zufriedenheit der Abdreich erlangte und ibm im Dezember die Berleihung des rothen More Ordens deitner Alasie erzgetragen. In gleicher Weise sollte es ein aller die Artrunendenen den aller Marz 1831, nachdem Orten dem More der Beise Genmanden geworden, Hüger an

seiner Statt zum Commandanten von Saarlouis ernannt wurde. Er aber vermochte in dieser Wendung seines Schicksals nur den Abschluß seiner militärischen Lausbahn zu erblicken, und mit herbem Schmerze schied er, seiner Meinung nach für immer, vom activen Dienste und seinem, ihm so theuern Regiment. Unter seinen Tagebuchstragmenten findet sich ein Blatt, überschrieben: "Am 9. April, als am Tage des Berlustes meines Regiments", welches nur die Worte Wallensteins enthält:

"Die Blume ift hinweg aus meinem Leben, Und kalt und farblos feb' ich's vor mir liegen, Denn was ich ferner auch erstreben mag, Das Schöne ift boch weg, bas tommt nicht wieber!"

"Allerdings hatte," lefen wir später, "meine neue Stellung auch ihre angenehmen Seiten. Die Vermehrung meines Ein= kommens, die schöne Wohnung im Commandanturgebande, die so räumlich war, daß auf meinen Bunsch auch meine gute Schwefter fich für ein ganzes Jahr häuslich bei uns einrichten konnte, dies alles machte mir Freude, konnte mir aber das Glud nicht ersetzen, das ich in meiner früheren Thätigkeit gefunden hatte. Grade in dem Augenblick, in dem ich das Regiment verlor, wurde meine dienstliche Stellung sich wahrscheinlich noch angenehmer gestaltet haben, indem an Ryffel's Stelle ber General von hoffmann zum Commandeur der 16. Division ernannt worden. In ihm, den ich bereits als Lieutenant in Berlin gekannt hatte, fand ich zwar einen Sonderling, aber sehr verständigen Mann, voller Ideen und Renntniffe, beffen Wunderlichkeiten, die meiftentheils aus arofer Berftreutheit und aus Richtachtung aller Aeußerlichkeiten entstanden, sein klares militärisches Urtheil nicht beeinträchtigten. Es begegnete ihm mohl, daß er, Morgens in aller Frühe in aruner Bikesche von Trier ausreitend, in Gedanken immer weiter ritt, und als er Nachmittags eine Festung vor sich liegen sah, den begleitenden Adjutanten fragte, mas für ein Ort das wohl

sein könne. Auf die Erwiederung, daß es Saarlouis sei, war der General zwar anfangs erstaunt, entschloß sich aber, die erst ür die nächste Woche anberaumte Truppenbesichtigung nun schon am folgenden Tage vorzunehmen. Das geschah, im grünen Rod erschien er andern Morgens auf dem Ercercierplatz, und hatte den Bortheil, die Truppen zu sehen, wie sie wirklich waren, und nicht, wie sie etwa für sein Auge zurecht gemacht wurden. — Zur großen Beruhigung gereichte es mir übrigens, mein liebes 29. Regiment bei meinem Nachsolger, dem Obersten von Hirschseld, in so tücktiger Hand zu sehen."

In Folge der bedenklichen politischen Berhältniffe und um, angesichts berselben, eine engere Verknüpfung der Rheinlande mit dem preußischen Königshause zu bewirken, mar der Prinz Wilhelm, Bruder des Königs, zum Generalgouverneur der Provinz ernannt worden, und hatte mit seiner Gemahlin, Prinzessin Marianne von Heffen-Homburg, und seinen Kindern in Coln Refidenz genommen. Bekanntlich zeichneten beide Herrschaften sich durch die edelsten und gewinnendsten Eigenschaften aus, und waren somit in vollem Maße der ihnen übertragenen Aufgabe gewachsen. Während bes Sommers 1831 bereifte die hohe Familie mit größerem Gefolge die rheinischen Städte, und auch der Festung Saarlouis ward ein Besuch abgestattet. Selbstverständlich wurde im königlichen Commandanturgebäude das Absteigequartier genommen, und hüser, sowie seine, der Königsfamilie auf's wärmste ergebene Gattin, betrachteten es als hohes Glück, in so beweater Zeit, an der Grenze des Landes, die von ihnen persönlich hochverehrten prinzlichen Herrschaften bei fich aufnehmen zu dürfen. Ein eigenes Mißgeschick wollte indeffen, daß Sufer, der feit einer Reihe von Jahren kein Unwohlsein gekannt hatte, durch plötliche Erkrankung, wenige Tage vor der Ankunft der hohen Gäste verhindert ward, denselben als Commandant und Hausherr die Honneurs des Empfanges zu In heftigem Fieber liegend, konnte er dem, ihn gutig machen.

aufsuchenden Prinzen nur in erregten Ausdrücken sein Bedauern aussprechen, und während Frau von Hüser in den, zur Wohnung der prinzlichen Herrschaften eingerichteten vorderen Räumen des Hauses die Wirthin machte, befürchtete der Arzt im kleinen Hinterzimmer den Ausbruch des Nervenstebers. Zu größtem Schrecken seiner Umgebungen jedoch stand der Kranke in der Frühe des solgenden Worgens auf, kleidete sich an, ließ die Pferde satteln, und verwaltete sein Amt als Festungs-Commandant, indem er den Prinzen und dessen Vefolge durch das ganze Rayon geleitete, und mit völliger Klarheit die erforderlichen Erläuterungen gab. Eine außerordentliche Willenskraft hatte die Macht der Krankheit bewältigt, und erst nach der Abreise der hohen Gäste brach der übermäßig angestrengte Körper zusammen, glücklicherweise, um in ein zwar hartnäckiges, doch ungesährliches Wechselsieder zu verfallen, das, dem Ausspruch der Aerzte zusolge, seine Rettung wurde.

Ziemlich wieder hergeftellt, konnte er am 3. August der Feier bes königlichen Geburtstages beiwohnen, die in diesem Jahre von der Garnison in großem Styl und nicht ohne drohende Hinweisung nach Westen begangen wurde. Einige unbedeutende Zänkereien, die bei dieser Gelegenheit zwischen Soldaten und Einwohnern vorsielen, gaben den französsischen Zeitungen Anlaß zu den entstelltesten Berichten und gehässigsten Angriffen auf die preußische Armee, so daß eine große Untersuchung angeordnet wurde, die jedoch zu geringen Resultaten führte.

Vom Schluffe des Jahres 1831 finden wir in hüfer's Aufzeichnungen den folgenden Paffus:

"Außer von den politischen Unruhen ist in dieser Zeit ein großer Theil Europa's, und auch Deutschland, durch eine neue, aus Asien stammende Krankheit heimgesucht worden, die man die Cholera nennt. Bisher hat Gott unsere Gegenden noch davor bewahrt, an den Oftgrenzen unseres Staats jedoch forderte sie viele Opfer, darunter das edelste, unser herrlicher Gneisenau, dem

ber Besehl über die Truppenlinie übertragen war, welche an der Ostgrenze Preußens gegen Einschleppung der Seuche gezogen worden. Wie viel hat seine Familie, die Armee und der Staat, wie viel habe auch ich durch seinen Tod verloren!

"Rehmt All's in Allem ihn, er war ein Mann; 3hr werdet niemals feines Gleichen febn!" —

Das Jahr 1832 verging unter vielfachen Geschäften, ba in Folge des Einrückens der Franzosen in Belgien, die Festung Saarlouis in vollständigen Vertheidigungszuftand verfett, armirt und verproviantirt werden mußte. Dennoch blieb ihrem Commandanten manche Mußestunde, sowohl zur Vervollständigung seiner verschiedenen Sammlungen, die er mit unermüdlicher Beduld zusammenzubringen und zu ordnen wußte, als auch zu triegswissenschaftlichen Studien, wie sie längst seine Lieblingsbeschäftigung bildeten. Bereits in Danzig hatte er während der Wintermonate den Offizieren seines Bataillons, als Regiments-Commandeur in Saarlouis denen seines Regiments, Vortrage über die verschiede nen Feldzüge der preußischen, sowie der öftreichischen Armee feit dem Jahre 1792 gehalten. Er benutte dazu die Werke der anerkanntesten Militärschriftsteller, und verband die, benfelben entnommenen Auszüge durch erlauternde Bemerkungen und Rub anwendungen.\*) Auch der Festungs-Commandant setzte diese, vielen jüngeren Militärs werth und intereffant gewordenen Bortrage fort, übertrug außerdem einige friegswiffenschaftliche Berte aus bem Französischen in's Deutsche, und begann jene Selbst-

<sup>&</sup>quot;) Diese Borträge find auch in seinen späteren Stellungen, von mehr ober weniger r ger Theilnahme begleitet, alljährlich fortgesett und erst in Main; im Jahre 1846 burch ben Bortrag bes Feldzuges von 1806 beendet worden. Er war bort ausdrücklich um die Behandlung dieses Themas ersucht worden, und ließ in seiner arglosen Art es sich nicht träumen, daß man in höheren Berliner Kreisen ihm die Darlegung der preußischen Unglücksfälle vor öftreichischen Ohren verübeln könne,

biographie, welcher, sei es wortlich, sei es in resumirendem Auszuge, der bei weitem größte Theil der vorliegenden Mittheilungen entnommen ift. Aber all' dieser Beschäftigungen ungeachtet, wollte das Gefühl schmerzlicher Resignation nicht weichen, und als während des Winters 1832/33 mancher Verluft Nahestehender hinzutrat, als im Januar gar der treue und gleichgefinnte Freund von Bebern durch seine Versetzung in's fiedzehnte Infanterie-Regiment dem kleinen, innig verbundenen Kreise entzogen ward, da fing hufer ernstlich an, ein Zurücktreten vom Dienste in's Ange zu Bevor diefer Entschluß jedoch zur Reife gediehen, trat eine neue, für seine ganze fernere Zukunft entscheidende, überaus erfreuliche Wendung seines Schicksals für ihn ein. Am 30. März 1833 ward er mit Uebergehung mehrerer Vorderleute an Stelle des Generalmajors von Kinsky zum Commandeur der 16. Infan-"Ich bin vollkommen glücklich," schrieb er teriebrigade ernannt. in sein Tagebuch: "ich sehe, daß der König mich noch gebrauchen tann, ich bleibe in den mir bekannten Verhältniffen, und mein liebes 29. Regiment kommt wieder unter meinen Befehl. viel Theilnahme und Freude wird mir auch von allen Seiten bewiesen! Der Magistrat von Saarlouis hat ein Glückwunschschreiben an mich gerichtet, in welchem er mir Dank und Anerkennung ausspricht, und die Offiziere des Regiments miffen kaum, wie sie mir ihre Liebe beweisen sollen. Noch ehe die Cabinetsordre eintraf, hatte einer derselben eine Privatnachricht aus Berlin erhalten, mahrend ich eine friegswiffenschaftliche Vorlesung begann, und ich wurde von Hereindringenden unterbrochen, die mich fast vom Lesepulte fort= und auf ihren Schultern über die Straße tragen wollten. Es war einer ber schönsten Augenblide in meinem militärischen Leben, und mit herzlichem Dank gegen Gott und gegen ben König gehe ich meinem neuen Beruf entgegen."

## Preizehntes Kapitel.

Wirksamkeit und Erfahrungen als Commandeur des sechszehnten und der vierzehnten Infanterie=Brigade. Berhältnisse und Persönlichkeiten in Trier und Düsseldorf. Beförderung zum Divisionscommandeur. Antritt des Amts. 1833—1839.

Trier, der neue Garnisonsort, bot, ungeachtet der erfreulichen Dienstverhältnisse, in welche Hüser eintrat, ungeachtet einer anmuthreichen Gegend und der intereffanten Denkmaler einer großen historischen Vergangenheit, wenig Anheimelndes; es bedurfte mehr als eines Jahres, um die Familie den dortigen Zuftanden vertraut und geneigt zu machen. Fühlte der preußische Militar= und Civilbeamte sich doch zu jener Zeit überhaupt im Rheinlande gewissermaßen in der Fremde. Noch hatte die Verschmelzung sich nicht vollzogen, die Wechselwirkung nicht eingestellt, welche ben Rindern der älteren wie der neueren Provinzen Preußens das Bewußtsein gleicher Staatsangehörigkeit, gleicher vaterländischer Interessen Mit Mißtrauen trat man an einander heran, geben sollten. Mißgriffe von beiden Seiten erweiterten die Kluft, und gegenseitige Duldung war das äußerste, was man erreichte. Trier zumal bildete ein in fich abgeschloffenes Gemeinwesen, das von der Welt jenseits seiner Berge wenig wußte, noch weniger wollte. Frrthumlich ware es gewesen, seine Burger einer bewuften hinneigung zu

Frankreich zu bezichtigen, außer in so fern letzteres für die Beicaffung mancher Bedürfniffe näher und erreichbarer lag, als das endlos fern erscheinende, unbekannte Preußen. Trier war eben nichts anders, verlangte nichts anders zu sein als Kur-Trier, und für das Glück, fich innerhalb der weiten Arena eines großen und mächtigen Staats zu befinden, fehlte damals noch jedes Berständniß. Dazu entfremdete der ftrenge Katholicismus der Ginwohner fie dem protestantischen Fürstenhause, wie den zumeist Von der höheren, namentlich der protestantischen Beamten. Militär-Behörde murde das Prinzip der Trennung, auch in geselligen Beziehungen, aufrecht erhalten, und Sufer, der keine in biefer hinficht selbstftandige ober maßgebende Stellung einnahm, fügte fich den zur Geltung gebrachten Auffassungen, was ihm um so leichter ward, als er gern fich auf kleinere Umgangskreise beschränkte. In seinem dienstlichen Leben burchaus und nach allen Seiten befriedigt, gewann er vorzugsweise für seinen nächsten Vorgesetzten, den Divisionscommandeur, Grafen zu Dohna, die höchste persönliche und militärische Achtung. Der freundschaftliche Verkehr mit bem, in soldatischen und vielen menschlichen Angelegenheiten gleich benkenden Manne gemährte Sufer die genufreichsten Stunden; mo man getrennte Interessen verfolgte, hinderte man einander nicht, auch war es jenen Tagen gemeinsamer Richtung auf gleiche Zwecke nicht eigenthümlich, einzelne abweichende Anschauungen zu scharf ausgeprägtem Bewußtsein zu bringen. Sufer sagt in seinen Aufzeichnungen über Dohna, wie derselbe in jener Periode vereinten Wirkens ihm entgegentrat, Folgendes:

"Dohna habe ich als Menschen, wie als Soldaten und Befehlshaber, in hohem Grade verehren und lieben gelernt. Er ist zwar etwas langsam und umständlich in der Auffassung und sein geistiger Kreis etwas beschränkt, weniger, weil er keinen weiteren auszufüllen vermöchte, als weil ihm von früh an durch Berhältnisse und Ansichten gewisse Grenzen gesteckt worden. Was er er

fannt hat, weiß er klar durchzudenken und energisch auszuführen. Sehr entfernt von Ueberschätzung seiner selbst, bringt er vielmehr zuweilen den Eindruck hervor, als ob er sich durch die Urtheile Anderer bestimmen lasse. Dies ist aber höchstens bei Kleinigkeiten oder Privatangelegenheiten, in denen es ihm an Gewandtheit sehlt, der Fall. In militärischen Dingen bildet er sich ganz seine eigne Ansicht und handelt nach derselben mit Entschiedenheit und ohne Schwanken. Im Kriegssall wird die Armee einen der ausgezeichenetsten Führer an ihm haben. Dabei ist er ein wahrhaft tüchtiger und frommer Mensch, ein gläubiger Christ ohne alle Kopshängerei."

Mit seinem unmittelbaren Vorgesetzten vollkommen einig über die Ziele soldatischer Ausbildung, konnte Hüser jetzt in weiterem Kreise als früher, manche Einrichtungen beseitigen, die er als unzweckmäßig betrachten gelernt, und Verbesserungen einführen, benen er längst nachgestrebt. In besonderem Grade richtete in dieser Hinsicht er sein Augenmerk auf die militärischen Schulen und die darin herrschende Unterrichtsmethode, mit welcher er wenig einverstanden war.

"Endlich," schreibt er, "kann ich, nun ich selbst Brigadecommandeur bin, diesem Unwesen steuern, gegen das ich bisher
erfolglos ankämpste! Die nützliche Einrichtung der Schulen ist
meistentheils so verkehrt verstanden und unvernünftig getrossen
worden, daß manche tüchtige Unterossiziere dadurch allein aus dem
Dienste gescheucht worden sind. Statt den oft ganz ungebildeten
Leuten die ersten Elemente des Wissens zu geben und bei denen,
die besondere Lust und Fähigkeit zeigen, etwas weiter darauf
sortzubauen, quält man die armen, unwissenden Wenschen von
Ansang an mit Wissenschaften wie grammatische Sprachlehre, höhere
Rechnungsart, Geschichte und Geographie, ja manche sind noch
weiter gegangen. Und dies alles zu dem einzigen Zweck, damit
die, mit Auswendiglernen Gemarterten ein glänzendes Eramen

vor dem Herrn Brigadecommandeur ablegen konnten, ber alsbann über diese Staarmaterei seinen Beifall aussprechen sollte! froh bin ich, in meiner Brigade die Sache auf ihren wahren Zweck zurückführen zu können." —

Vom Schlusse des Jahres 1833 lesen wir Nachstehendes:

"Das wichtigfte öffentliche Ereigniß der letten Monate war die Reise des Kronprinzen durch die Rheinlande. Hier in Trier traf derfelbe am achten November ein und hielt sich zwei Tage auf, an denen ihm verschiedene Festlichkeiten veranstaltet waren und im Allgemeinen die Aufnahme eine recht gute war. Selbst diese fühlen Mofellander find durch die Perfonlichkeit des Kronprinzen einigermaßen angeregt worden, und vielleicht dient diefer Besuch zu einem kleinen Fortschritt auf dem Wege der Amalgamation mit uns. Ueberall hat, wie man hört, das Benehmen unfres Thron= erben einen guten Eindruck gemacht; er gewann alle Herzen durch seine Milbe, Frische und Natürlichkeit, wie durch seinen Verstand und die genaue Kenntnif der Verhältnisse und Wünsche des Landes. Ich halte dafür, daß er ein ausgezeichneter Regent werden kann, wenn er es verfteht, eine gewisse Stetigkeit in seine Stimmungen zu bringen und in seinen Ideen und Liebhabereien, die zum Unpraktischen neigen, nicht zu alt wird, ehe er zum Thron gelangt."

Das Jahr 1834 brachte zwei, das Gemuth Sufer's nahe berührende Todesbotschaften.

"Schleiermacher ift am zwölften diefes Monats hinübergegangen!" berichten die Tagebuchblätter vom Februar des er= wähnten Jahres. "Wie viel ift er der Welt, wie viel auch mir gewesen. Nie kann ich ihm genugsam danken, was er an meiner Seele gewirkt hat. Wenn ich vor der Bekanntschaft mit ihm und seinen Predigten auch ein gutes religiöses Gefühl befaß, so habe ich doch erst durch ihn mit Klarheit über sittliche und christliche Begriffe denken und einen festen Willen auf sie richten gelernt. Ich hoffe, ihm in der Ewigkeit noch meinen Dank abtragen zu konnen."

In anderer Art, doch nicht minder schmerzlich, ward der Tod der Stiefmutter empfunden, zu welcher schon seit längeren Jahren sich ein durchaus freundliches, gegenseitig anerkennendes Berhältniß gebildet hatte. Allein auch der Gebanke, selbst vielleicht in nicht ferner Zeit und auf plopliche Beise vom irdischen-Schauplat abberufen zu werden, ward im gleichen Zeitraum bei Sufer geweckt, nachdem er zweimal — das erfte Mal zu Pferde und auf dem Exerzierplate — von tiefen, frampfartigen Ohnmachten befallen worden. Ihm, dem sonst so Kräftigen, der jede Semmung möglichst rasch zu beseitigen, jedes hinderniß zu überspringen sich gewöhnt hatte, ward das durch diese unerklärt gebliebenen Zufälle entstehende Gefühl der Unficherheit zur schwer laftenden Burde, von der er fich erft wieder befreit fühlte, als die Dhnmachten für eine lange Reihe von Jahren nicht wiederkehrten. In jener Zeit der, im Stillen getragenen, Sorge jedoch nahm die, ihn von nun an periodisch immer wieder beschleichende Vorftellung, seinen Verpflichtungen nicht mehr im vollen Umfange genügen zu können, ihren Urfprung. Richts mar ihm verhafter, als das zähe Festhalten höherer Stellungen bei abnehmender Kraft und Gesundheit; die traurigen Bilber seiner Jugendzeit, welche fich mit bem schmählichen Sturze des Jahres 1806 verwebten, hatten in ihm die Ueberzeugung befestigt, daß eine Armee, um ihrer Aufgabe zu genügen, der vollen Rörper- und Beiftesfrafte ihrer Führer bedürfe. Bei der leisesten Beeinträchtigung derselben, die er an sich wahrnahm, trat ihm beghalb der Gedanke nahe, zum Rücktritt verpflichtet zu sein, und bedurfte es stets des Zuredens wohlwollender Vorgesetzten, um ihn auf seinem Posten zu erhalten. es ihm zum Anlaß eines, allerdings vorübergehenden, Schwankens werden, als, kurz nach dem zweiten der oben erwähnten Rufalle, der General von Brause, welcher im Begriff stand, von seiner Stellung am Cabettencorps zu der des Directors der allgemeinen Rriegsschule überzugehen, ihm mittheilte, daß er ihn zu seinem Rachfolger vorzuschlagen beabsichtige. Wie sehr indessen Hüser die wohlwollende und ehrende Gesinnung zu schätzen wußte, die einem solchen Antrage zum Grunde lag, wie verlodend alte, theure Erinnerungen sich geltend machten, der Ramps war dennoch ein kurzer. Mit dem praktischen Dienste, mit der lebendigen Thätigsteit eines Truppensührers hatte sein ganzes Wesen sich verschmolzen, und auf diesem Felde oder nirgends wünschte er fortan, so lange seine Kräste es zuließen, dem Baterlande zu dienen. Im Frühschr 1835 aber sehen wir für's Erste die quälenden Zweisel an der eignen Tüchtigkeit in den Hintergrund gedrängt durch die Besörderung zum Generalmajor, die eine um so freudigere Bewegung hervorries, als Hüser durch das noch kaum zu erwartende Avanscement vollständig überrascht wurde.

Der Spätherbst desselben Jahres brachte auf ihrer, die Gemuther in lebhafteste Erregung versetzenden Reise durch Deutschland die beiden frangöfischen Prinzen, den Herzog von Orleans und ben Herzog von Nemours, auch nach Trier, woselbst fie die Cour ber Behörden empfingen und lettere zur Tafel bei fich sahen. Die Julidynaftie, in jener Zeit noch ein Gegenstand gespannter Aufmerksamkeit, und bemüht, fich allgemeine Sympathicen zu erwerben, hatte auch in deutschen, sehr conservativ gefinnten Kreisen fich ein gewiffes Terrain erobert; Friedrich Wilhelm der Dritte zeigte fich perfönlich der Familie Orleans geneigt, und nach manchen Rampfen am preußischen Sofe felbft, schien man übereingekommen, den revolutionären Ursprung zu vergeffen, und den Prinzen des neuen Königshauses allerwärts eine gute Aufnahme zu bereiten. In der Rheinproving, zumal in den der Grenze nahe gelegenen Theilen, war man allerdings in einigermaßen ängstlicher Spannung auf mögliche Kundgebungen französischer Gefinnungen, auch in Trier hatte man sich auf derartige Eventualitäten gefaßt gemacht. Indessen kam, bis auf einige geringfügige Demonstrationen des Pobels, welche die Prinzen tactvoll zurudwiesen, nichts bedentliches zur Erscheinung, die Persönlichkeiten der jungen Herzöge aber, besonders die edle, freie und ritterliche Art des Herzogs von Orleans, rechtfertigten allgemein die besten Erwartungen. "Sie benahmen sich durchaus artig und sprachen recht geläusiges Deutsch, und mehr konnte man von ihnen nicht verlangen," bemerkt Hüser bei dieser Beranlassung.

Eine weit größere, den vaterländischen Herzen sympathischen Bersammlung fürstlicher Personen aber sollte der Herbst 1836 in die Rheinlande führen. Nachdem anfänglich eine gemeinschaftliche Revue des siedenten und achten Armeecorps in der Gegend von Coln vor dem Könige beabsichtigt gewesen, wurden im Lause des Sommers veränderte Bestimmungen getrossen, denen zusolge das achte Armeecorps allein dei Coblenz zusammengezogen und die Revue, statt von dem Könige selbst, vom Kronprinzen in Begleitung der andern königlichen Prinzen abgenommen ward. Die militärischen Vorbereitungen sowohl, als die sestlichen Beranstaltungen sesten die halbe Provinz in lebhaste Bewegung. Hüser erzählt darüber Folgendes:

"Unter mannigsachen Zurüstungen war der Zeitpunkt des Abmarsches nach Coblenz herangekommen. Gleich nach meiner Ankunft daselbst traf der Prinz Wilhelm (Sohn des Königs) von Ems ein, besah den Ehrenbreitstein nehst den übrigen Festungswerken und nahm die Parade des 19. und 29. Regiments ab, die ich ihm vorführte. Er äußerte sich zusrieden, und hatte ich zum ersten Male Gelegenheit, diesen Prinzen näher kennen zu lernen. Er machte mir einen sehr tüchtigen, verständigen Eindruck, hat manche Aehnlichkeit mit seinem Bater, aber eine gewinnendere Art sich zu geben. In Coblenz sand nun eine Reihe von Festlichkeiten, Diners, Bälle u. s. w. statt, die ganz betäubend wirken, zumal der Dienst ziemlich anstrengend war. Ich übte meine Brigade (d. h. das 29. und 30. Regiment — denn das 19. war zu einem andern Berbande in der Reserve bestimmt und verlor ich

es überhaupt aus der Brigade, da es den Befehl erhielt, nach dem Manöver nach Bosen abzumarschiren) einige Tage lang auf der Karthause zum Corpsmanöver ein, worauf die Truppen ein Lager bei Urmit, Neuwied gegenüber, bezogen. Dort waren außer den Zelten eine Maffe hölzerner Buden aufgeschlagen, die man fast Häuser nennen konnte und in benen sich Restaurationen, Raufläden, Theater und dergleichen befanden. Da die Witterung indeffen sehr schlecht geworden und während der ganzen Manöverzeit regnerisch, rauh und stürmisch blieb, so fanden die armen Leute schwerlich ihre Rechnung. In dem größten, gang ele= gant ausgestatteten Holzgebäude sollte dem Kronprinzen, den Prinzen und Prinzesfinnen ein Fest gegeben werden, und ich Unglücklicher wurde von dem General von Borftell zum Festordner ernannt. Fremd am Orte, unerfahren und ungeschickt in solchem Geschäft, dabei durch das fürchterliche Wetter gehindert und gekreuzt, befand ich mich in einem troftlosen Zustand. Nur der Gewandtheit und bem Eifer eines meiner Gehülfen, des Majors von Niefemand, war es zu danken, daß alles in ziemliche Ordnung gebracht und bei der Ausführung nichts wesentliches vermißt wurde. ganz abscheulichen Wetter und andern Uebelftanden zum Trot, schienen auch die hohen Versonen, der Kronprinz, die Prinzen Wilhelm und Carl nehft ihren Gemahlinnen, die Prinzen Albrecht und August, befriedigt zu sein, und unsern guten Willen für die That zu nehmen. Im Gefolge ber Prinzen befand fich zur Beiwohnung des Manovers eine große Anzahl fremder Offiziere, barunter die öftreichischen Generale von Belben und Pire, der baierische General, Fürst Thurn und Taris, der hollandische General Gädeke u. s. w. Auch ein belgischer General hatte fich eingefunden, da er sich indessen vom Kronprinzen völlig unbeachtet sah, reiste er wieder ab. Bergebens hatten wir noch bis zulet auf den König gehofft; er kam nicht, und der Kronprinz hielt die Revue ab. Dieselbe verlief im Ganzen recht gut, besonders der lette Tag, an

welchem bei Bassenheim ein Manöver im ausgedehnten Sinne stattsand. Der Kronprinz bezeugte mit allem seine Zufriedenheit; leider aber ist er so kurzsichtig, daß er schwerlich den Bewegungen der Truppen überall mit dem Auge zu solgen vermag, auch kann man sich des Gefühls nicht erwehren, daß er sich den militärischen Interessen nur aus Psicht und ohne eigentliche Reigung widmet."

Das Ordensfest des Jahres 1837 brachte Huser die zweite Klaffe des rothen Ablerordens, der Herbst deffelben Jahres aber eine fehr überraschende Versetung. In der Absicht den großen Manövern bei Berlin im September beizuwohnen, hatte er einen langeren Urlaub erbeten und die erfte Balfte beffelben bazu benupt, seine in Schlefien verheirathete jungste Stiefschwester zu besuchen. Von dort aus in Berlin eingetroffen, waren ihm zwei unerfreuliche Nachrichten entgegengetreten. Der damals noch so ängstlich gefürchtete, heimtückische Feind, die Cholera, hatte, in der Hauptstadt mit Heftigkeit ausbrechend, die Absage der angekündigten großen Herbstübung veranlaßt, und Hüser selbst war als Commandeur der 14. Infanterie-Brigade nach Duffeldorf versetzt wor-Anfänglich sehr betreten durch den, ihn aus liebgewonnenem Wirkungskreise entfernenden, mit keinem pekuniaren Vortheil verknüpften Wechsel, ward er dennoch genöthigt, bei näherer Kenntniß der Umstände, auch hierin eine Gunft des Schickfals und ein ehrendes Vertrauen seines obersten Kriegsherrn zu erblicken. Der General von Rauch, zu jener Zeit Kriegsminister, theilte ihm mit, daß in Folge der häufigen Abwesenheit des, die 14. Division befehligenden Prinzen Friedrich von Preußen, der König als älteften Brigadecommandeur dieser Division einen besonders tuchtigen Rann gemunicht und persönlich die Wahl Hufer's für diesen Posten getroffen habe. Und als letterer in Charlottenburg an königlicher Tafel speiste, richtete Friedrich Wilhelm III. in der ihm eigenthumlichen Beise die Borte an ihn: "Versetzung Ihnen wohl unangenehm? Thue dergleichen eigentlich nicht gern, weil das immer

berangirt. Ging aber diesmal nicht anders. Sie sind mir als ein Mann bekannt, dem ich vertrauen kann, habe immer viel Gutes von Ihnen gehört."

So huldvoll beschieden, durfte Hüfer sich mit etwas leichterem Herzen von den vertrauten Verhältnissen trennen, und wie schmerzelich er und seine Gattin von dem kleinen Kreise bewährter Freunde, den man in Trier erworben, sich ablösten, es überwogen dennoch schließlich die heitern Erwartungen eines vielseitig angeregten Lebens im kunftgeschmuckten Dusseldorf.

Allein der glänzenden Außenseite, welche der neue Wohnort darbot, ward durch die vorhandenen Zuftande anfänglich wenig entsprochen. Den militärischen Beziehungen des fiebenten Armee= corps fast völlig fremd, in seinem, durch die andauernde Abwesen= heit des Prinzen ihm auferlegten, stellvertretenden Berufe mannig= fach gehemmt, fand sich hüser in dienstlicher Rücksicht weniger leicht und behaglich zurecht, als es in früheren Stellungen ihm gelungen war. Eine besondere Schwierigkeit bilbeten die, im Winter 1837/38 zum Ausbruch kommenden Streitigkeiten mit dem erzbischöflichen Stuhle von Coln, die bekanntlich die Entfernung des Erzbischofs von Drofte=Vischering herbeiführten. Bei der Un= berechenbarkeit der Folgen dieses Ereignisses für die katholischen Landestheile, durften auch von militärischer Seite die nothwendigen Borfichtsmakregeln nicht verfäumt werden, und hüfer empfing demzufolge von Münfter aus, wo der General von Müffling noch bas fiebente Armeecorps befehligte, die desfallfigen Inftruktionen. Glücklicherweise trat die gefürchtete Eventualität nicht ein; unbehaglich aber wirkte die herrschende Stimmung auf jene geselligen Girkel Duffelborf's, zu benen ber rheinisch-westfälische Abel im Winter ein bedeutendes Contingent zu stellen pflegt.

Indessen gab es auch andere, von den drückenden Zeitverhältnissen minder berührte, ihre Bedeutung in sich selbst tragende Kreise. War die erste Jugendblüthe der Düsseldorfer Kunstschule

auch bereits vorüber, und hatten manche Täuschungen ben idealen Schwung gelähmt, welcher von dort her, durch Immermann und seine Freunde, der deutschen Bühne und der deutschen Dichtkunft überhaupt zu gute kommen sollte, waren obenein Runft= und Beiftesgenoffen burch perfonliche Zwiftigkeiten bereits in verschiedene Lager getheilt, es wehte unter ihnen dennoch ein Sauch frischen, schöpferischen Lebens, der jeden Empfänglichen anregend berühren mußte. Allein die Aufnahme in die Gefelligkeit der Runftler und Runftfreunde war eine Vergünstigung, die nicht Allen zu Theil ward, die sie erstrebten, da innerhalb jener Kreise man sich durch fremdartige, prosaische Elemente in seiner harmlos heitern und zugleich idealistischen Stimmung nicht gern stören und beengen ließ. Hüser, deffen ganzer Wesenheit grade diese Art geselligen Berkehrs entsprach, würde dennoch schwerlich den Zutritt gefunden haben, waren nicht durch mehrere fich vereinende Umftande ihm und seiner Familie die größeren und kleineren Versammlungen zugänglich geworden, in denen Dichter, Maler und Mufiker ihre Gaben entfalteten. So war es eine günftige Kügung zu nennen, daß Huser bei Gelegenheit der fünfundzwanzigjährigen Feier des Aufrufs der Freiwilligen, die zu Coln begangen ward, Anlaß fand, Immermann näher zu treten und durch den von ihm felbst ausgebrachten Toast dessen Interesse zu erregen\*). Nach anderer Seite hin — denn Karl Immermann und Wilhelm Schadow bildeten bereits zwei getrennte Pole — entwickelte sich aus einer früheren oberflächlichen Bekanntschaft mit dem Director der Akademie, Schadow, ein freundschaftliches Berhältniß, das von dem meist so zurückaltenden und düstern Meister vorzugsweise gesucht und aufrecht erhalten murde. Und hufer, der Gegner des Katholicismus und vor allem des Proselytenthums, erwiederte nichtsdestoweniger mit Barme die ihm

<sup>\*)</sup> Ueber diese Feier selbst und die ebenso schwungvolle als magvolle Beise berselben spricht hufer sich höchst erfreut aus und verweist im Uebrigen auf die von R. Immermann herausgegebene Schrift: Das Freiwilligenfeft zu Coln 1838

entgegengetragene Neigung, und verbrachte manche angenehme Stunde im interessanten Gespräch mit dem vielersahrenen Manne, der in diesen Unterhaltungen keineswegs den Asceten herauskehrte. Bielmehr liebte es Schadom, dem militärischen Freunde seine reichen Beobachtungen auf dem Gebiete der Kunft und des Lebens mitzutheisten, oder als wißs und humorbegabter Berliner mit dem Heimathssenossen gemeinsame Erinnerungen auszutauschen.

Durch das gaftliche, den größten Theil der interessanten Bersönlichkeiten Duffelborfs versammelnde Saus des Geheimeraths von Sybel, eines Jugendbekannten Sufer's, mard gleichzeitig ein ansprechender Verkehr mit hervortretenden Elementen der litera= rischen und fünftlerischen Kreise vermittelt. Um Karl Immer= mann's imponirende Persönlichkeit und beherrschenden Beift schaarte sich eine Vereinigung bedeutender Talente und genialer Individualitäten, welche eine geiftbelebte, durch Ernst und Scherz, wie durch künftlerische Veranstaltungen gewürzte Geselligkeit erschufen, in der es hüser mit den Seinen außerordentlich behagte. Unter den in diesen Cirkeln ihm näher tretenden Bersonen befanden sich der scharffinnige Kunstkritiker Rarl Schnaase, der als-Schrift= steller bekannte Landgerichtsrath Friedrich von Uechtrit, sowie die zu jener Zeit hochgefeierten Korpphaen ihrer Kunft, die Maler Julius Hübner, Ed. Hilbebrandt und Adolf Schrödter. Ueber die in diesen Rreisen verlebten, genufreichen Stunden, wie über die großartigen Mastenfeste und Theateraufführungen der Maler, sprechen Hüster's Erinnerungsblätter sich höchst befriedigt aus, und mußten diese Borzüge des Duffeldorfer Lebens dazu dienen, über manche weniger erfreuliche Erfahrungen leichter hinweg zu helfen.

Der 30. März, damals noch der, zur Erinnerung des siegreichen Einzuges in Paris, den Beförderungen in der Armec gewidmete Tag, führte im Jahre 1838 eine Veränderung in Hüser's dienstlichen Beziehungen herbei, welche, indem sie das Motiv seiner Versehung nach Düffeldorf beseitigte, ihn anfänglich stutig machte,

bald jedoch ein durchaus angenehmes Verhältniß begründete. Prinz Friedrich war auf seinen Bunsch von dem Commando ber 14. Division entbunden, und der General Graf von der Gröben, bis dahin Adjutant des Kronprinzen, mit dem Befehl berfelben betraut worden. Glücklicherweise galt die Personlichkeit des neuen Vorgesetzten, welche Hüser seiner stellvertretenden Pflichten enthob, "3ch habe," sagen die als eine ebenso ehren= als liebenswerthe. Aufzeichnungen diefer Beriode, "Gröben immer mehr schätzen gelernt, nicht blos als edeln, liebenswürdigen Menschen, sonbern auch als gescheuten Mann und guten General. Freundlichkeit und vortrefflichen militärischen Anfichten gewinnen ihm das Zutrauen seiner Untergebenen. Etwas Exaltation und Ueberschwänglichkeit muß man freilich in den Kauf neh men; diese Richtung gehört aber den Kreisen an, in denen er sich bisher bewegte, und halte ich ihn für durchaus wahr und auf-Ueberhaupt besteht hier unter uns vier Generalen der Division ein selten gluckliches Zusammenwirken; alle find von gleichen militärischen Grundsätzen befeelt, alle durch die freundschaftlichften Gesinnungen verbunden. Als Cavallerie-Brigade Commandeur bekamen wir den General von Barner, der ein vor trefflicher Cavallerieführer und ein guter Ramerad ift. Landwehr-Brigade-Commandenr von Holleben halte ich für einen höchft begabten Militar, und murbe er im Kriegsfall einen ausgezeichneten Felbsolbaten und Anführer abgeben. Ru meiner großen Freude ift auch der General von Ruffling als commandirender General durch den General von Pfuel erfetzt worden, und ift das Zusammenkommen mit diesem geistvollen Manne und tuch tigen Borgefesten ftets angenehm und belehrend."

lleber die Verbaltniffe zu seinen Untergebenen in ber jetigen Stellung entbalten die Denkwürdigkeiten fast gar keine Andeutung, doch erfahren wir anderweitig, daß die Soldaten der zur Brigade geborigen Regimenter den "Bietkop", wie die ehrlichen Westfalen

hufer wegen seiner völlig weißen Haare nannten, sehr gern hatten und ihm unter den vier eng verbundenen Generalen in ihrem einfachen Sinne die Palme zuerkannten. Eine große, sich stets gleich bleibende Freude bildete die erneute dienstliche Berbindung mit dem Freunde von Webern, der als Bataillons-Commandeur im 17. Infanterie=Regiment zu Wesel stand. Ueberhaupt hatte Befel und der durch Besichtigungen veranlagte öftere Aufenthalt daselbst einen bedeutenden Plat in Sufer's Serzen errungen, vornehmlich durch den lebendig patriotischen Sinn seiner Bewohner, der sich bei jeder Gelegenheit ansprechend zu erkennen gab. im Herbste 1838, als man baselbst die Feier ber Schlacht von Leipzig beging, und die Bürgerschaft sowohl, als auch die Bewohner der umliegenden Dörfer, die marmfte Anhänglichkeit an König und Baterland barlegten. Benige Tage zuvor hatte auch Duffeldorf am Geburtsfeste des Kronpringen, dem 15. October, eine Collectivfeier gehalten, die zum Theil der Bedeutung des Tages selbst, zum Theil der fünfundzwanzigiährigen Erinnerung der Leipziger Schlacht, zum größten Theile aber ber Eröffnung einer Gifenbahn zwischen Elberfeld und Düffeldorf gewidmet war. Monatelang zuvor war der Bau dieses Schienenweges, des zweiten in Deutschland, Gegenstand allgemeiner Theilnahme gewesen, und von den verschiedenen Standpunkten aus, das fuhne Unternehmen verschieden fritifirt worden. Dem Anschein nach wurde dasselbe mehr im Lichte einer grillenhaften Spielerei, denn einer folgenschweren, alle Lebensgebiete berührenden Erfindung beurtheilt, und von diefem Gefichtspunkte aus die Wichtigkeit belächelt, welche die Unternehmer der festlichen Inauguration beilegten.

Der diesen Feierlichkeiten vorhergehende Sommer hatte in Folge der übertriebenen Gewissenhaftigkeit, die wir bereits kennen gelernt, erneute Abschiedsgedanken bei Hüfer angeregt. Ein, versmuthlich nervöser, Muskelschmerz in der Hüfte, der ihn bei anshaltendem Reiten befiel, und ihm die gewohnte Freiheit der raschen,

vielstündigen Bewegung zu Pferbe zeitenweis schmälerte, schien ihn mit Invalidität zu bedrohen, und machte ihn sehr unglücklich, besonders als der Gebrauch der Bäder in Biesbaden und Schwalbach ziemlich wirkungslos an dem mehr oder weniger heftig auftretenden Leiden vorübergegangen. Doch war es dem Zureden seiner Borgesetzten und Freunde, von denen er bei dem am 1. Juli höchst solenn geseierten fünfzigjährigen Dienstjubiläum des Generals von Borstell in Coblenz eine große Zahl angetrossen, wiederum gelungen, das allzu hochgespannte Pflichtgesühl herabzustimmen, und ein Hinausschieden des beabsichtigten Abschiedsgesuchs zu erwirken. Zogen doch auch wieder ferne Kriegeswetter am Horizont herauf, welche das Zusammenfassen aller militairischen Kräste bedingten.

"Bald nach Neujahr," (1839) berichten die Tagebuchblätter, "wurden die Beschlüffe der europäischen Großmächte in hinficht bes Verhältnisses Belgiens und Hollands bekannt. Die Belgier sollen die dem Könige von Holland gehörigen Theile von Lurem burg und Limburg räumen; wollen sie dies nicht freiwillig, so soll mit Waffengewalt eingeschritten werden. Belgien broht nun mit Wiberstand, das ganze Land scheint sich zu waffnen, der König Leopold hat den polnischen Revolutionsgeneral Strzinecky in seine Enite berufen, und hofft man baburch noch mehr polnisches, unzufriedenes Gestindel nach Belgien zu locken; Frankreich wird, wenn es zum Kriege kommen follte, schließlich auf die belgische Eelte treten, auch rechnet man bort auf einen Aufstand ber katholifden Rheinlande, den belgische und bairische Pfaffen und Emis faire, die fich allerwarts herumtreiben, nach Möglichkeit schuren. 3d aber rechne auf den gesunden deutschen Sinn unserer Lands leute und auf Gottes Subrung, die Unrecht und Unfinn nicht zur Perridaft tommen laffen wird. Bir haben inzwischen bie Im fanterie der 14. und 15. Divifion, also auch meine Brigabe, auf Die Mriegofturke gesest, und marten der Dinge, die ba kommen mögen. Der Krieg ist immer ein entsetzliches Unglück, auch wenn er siegreich ist, und ihn zu wünschen, um selbst eine Rolle spielen zu können, ist ein Berbrechen. Doch bitte ich Gott, daß, wenn es wirklich dazu kommen sollte, er mir die körperliche und geistige Kraft geben möge, die mir anvertrauten Truppen mit Ehren zu sühren und mich des Namens eines preußischen Generals werth zu zeigen."

Bekanntlich kam es nicht zum Kriege, doch rückte ein großer Theil der Truppen der 14. Division gegen Ende des Winters an die belgische Grenze, und Sufer machte fich mit dem Gedanken vertraut, ihnen folgen und vielleicht längere Zeit ohne kriegerische Action in Cantonnirungs=Quartieren verbringen zu müffen, als das Frühjahr seinen Wirkungstreis abermals veränderte, und er als interimiftischer Commandeur an die Spite der 16. Division geftellt mard. Der Ueberraschung, mit welcher er biese, nicht im Mindesten vorgeahnte Beförderung empfing, kam seine Freude gleich. "Ich trete," schreibt er bei dieser Gelegenheit, "in durch= aus befreundete Verhältniffe zurück, erhalte meine lieben alten Truppen wieder unter meinen Befehl, und wenn die allgemeinen Zustände in Trier einige Schwierigkeiten mit sich bringen, so ist das Angenehme doch überwiegend. Ungern scheide ich freilich von manchen Vorzügen Düffelborf's, von befreundeten Menschen und von meiner Brigade, die ich recht lieb gewonnen habe, wie ich benn auch mehrere Beweise erhalte, daß man mich nicht gleich= gültig fortgehen sieht. Die schwerfte Trennung ift die von meinem Freunde Webern, dem ich leider das Commando des 17. Regi= ments, welches er faft ein Jahr mit großer Auszeichnung geführt, nicht habe verschaffen können. Bu meinen Bunschen ober Erwartungen gehörte es übrigens nie, eine Division zu bekommen; ich mißtraue meinen Rraften, einem so wichtigen Beruf in seinem ganzen Umfange gewachsen zu sein. Nahm ich auch jede Ber= änderung meiner Geschäftsstellung immer mit einer gewissen Befangenheit entgegen, so scheint mir boch die gegenwärtige von zu großer Bedeutung, als daß ich mein neues Amt nicht mit Herzflopfen antreten follte. Des Königs Rabinetsorbre war so vertrauensvoll, daß ich mich gedrungen fühlte, in mein Dankschreiben die Besoranik einflieken zu laffen, so anädigen Erwartungen vielleicht nicht entsprechen zu konnen. Biele ermuthigende und ehrende Briefe erhielt ich bei dieser Veranlaffung, darunter ein sehr gutiges Handschreiben des Prinzen Wilhelm (Sohn des Rönigs) und einen äußerft freundlichen Bewillkommnungsgruß meines neuen, oder vielmehr alten, commandirenden Generals von In Coblenz, sowie in Trier, schien es mir auch, als ob ich von den Truppen mit Freude empfangen werde. Am letteren Orte, wo ich meinen Vorgänger, den General Grafen Dohna, noch antraf, ordnete ich sogleich eine große Parade zu Ehren des scheidenden Divisions=Commandeurs an, bei welcher Gelegenheit letterer von den versammelten Truppen Abschied nahm, und mich den Führern empfahl als seinen Freund und, wie er fagte, als einen der besten Generale der Armee. Es ist fein citles Eigenlob, wenn ich diese Worte hier wiederhole, wo sie ja nur für mich selbst und meine Familie niedergeschrieben find, da ich weit entfernt davon bin, mich für etwas außerordentliches Mir ift es nur um Aufbewahrung der Erinnerung zu halten. an Dohna's freundschaftliche Gefinnung zu thun, und folche Ge finnung mägt im erregten Moment die Ausbrude des Wohlwollens nicht sorafältig ab.

"Kaum von meiner ersten Besichtigung der Regimenter in Saarbrücken, Sarlouis und Luxemburg zurückgekehrt, hatte ich den Kronprinzen im Bereich der Division zu empfangen und zu geleiten. Derselbe erschien als Inspecteur des 7. und 8. Armeecorps, äußerte sich gegen mich sehr gnädig über meine Beförderung und zeigte sich überhaupt durchaus in bester Laune. Die Art seiner Besichtigung fand ich sehr zweckmäßig, wie ich auch diesmal

sein Urtheil über die Leistungen der Truppen vollkommen theilen konnte. In Saarlouis, wo die Inspizirung begonnen hatte, mußte ich nach dem Diner den Prinzen zu der ihm mehrfach empfohlenen Frau von Böllnig\*) begleiten, gegen welche er fich höchft liebens= würdig und theilnehmend zeigte. Dann reiften wir nach Lurem= burg, mit dem Umwege über die vom Kronprinzen erbaute Kapelle bei Caftell; von Luxemburg nach Trier, wo nach der Befichtigung der Truppen von der Stadt ein ländliches Fest auf dem Beißhause gegeben ward. Andern Tages Beiwohnung des evangelischen Gottesdienstes und darauf eine Reise nach Bittburg, um die römischen Alterthumer zu betrachten, die vorzugsweise in wohl= erhaltenen Mosaiffugboden bestehen. Tages barauf nach Coblenz, woselbst nach der Inspizirung und dem Diner eine prächtige Bifferfahrt auf verschiedenen, mit fröhlichen Menschen ganz vollgeftopften Dampfboten stattfand. Der Kronprinz hatte sich bereits zu Lande nach seiner Burg Stolzenfels begeben, und als er bei Dunkelwerben von einem, für ihn schon ausgeschmückten Dampf= ichiff aufgenommen worden, begann unter Böllerschüffen und Jubelrufen eine herrliche Mumination der Burg. Bald in rothem, bald in weißem Lichte ftrahlte dieselbe von der Höhe, Flammen schlugen aus den Maueröffnungen und von den Zinnen und gemährten das vollendete Schauspiel einer brennenden Burg.

"Ich war nun so lange in der beständigen Gesellschaft des Kronprinzen gewesen, daß ich mir wohl ein Urtheil über ihn er=

<sup>&</sup>quot;) Die in Saarlouis lebende Wittwe des früher dem 29. Infanterie-Regisment angehörenden Oberstlieutenants von Pöllnis, von Geburt einer vornehmen französischen Abelsfamilie angehörig, welche theils auf der Guillotine, theils in den traurigsten Zuständen der Emigration, ihre Unhänglichkeit an die bourbonische Königsfamilie bewährt hatte. Das Leben der durch eben so seltene Schönheit als seltene Geistedgaben geschmudten Dame hatte sich von Unfang bis zu Ende zu einem Roman, vorherrschend tragischen Charalters, gestaltet, und war ihr von Seiten des preußischen hofes vielsache Theilnahme gezollt worden.

lauben darf. Die ganze Zeit über fand ich ihn höchst liebenswürdig, milde, verftändig, nur sehr selten in einer, ihm oft vorgeworfenen, gewiffermaßen burschikosen Art ausfahrend, zwar scherzhaft, aber, wo es die Gelegenheit forderte, ernst und durchaus würdig. Wie viel Freude, Hoffnung und Beruhigung ich daraus entnommen, brauche ich wohl nicht erft zu sagen. Aber auch in unsern Gegenden zeigt fich eine große Zunahme guter, patriotischer Gefinnung. Fast allerwärts kam uns ungekünstelter, herzlicher Jubel entgegen, der sich steigerte, je weiter rheinabwärts wir Wie es schien, hat auch der Prinz an meiner Gefamen. sellschaft einigen Geschmack gefunden, da er mich auffordern ließ, über den Bereich meiner Division hinaus, ihn auf seiner Rheinreise zu begleiten. So gelangten wir nach dem prächtig geschmuck ten Coln, und als hier der Kronprinz erfuhr, daß ich meine Familie noch in Duffeldorf habe, schlug er mir in gutigfter Beise vor, ihm auch dorthin zu folgen. Das war denn ein unverhofft freudiges Wiedersehn mit den Meinen, wie mit mehreren lieben Freunden, unter welchen ich ben armen Schadow fehr frant, und, wie mir schien, dem Tode nahe, antraf. Auch der Befichtigung der Truppen beizuwohnen, war für mich in Bezug auf die eben erst unter meinem Befehl gewesene Brigade fehr intereffant. Im Uebrigen waren die Tage durch ein Souper beim Prinzen Friedrich, ein wahrhaft fürstliches Diner in Calcum beim Grafen Satfeld, und einen Ball im jogenannten Rath der Alten ausgefüllt. Auch die Taufe des Dampfichiffs: "Kronprinzeffin" fand mit Feierlich keit statt, worauf der aus dem Haag anlangende Großfürst-Thronfolger von Rugland empfangen mard. Derfelbe fieht bleich aus, icheint sehr zuruchaltend, und man bekommt ben Ginbruck, bag er entweder sehr tief, oder sehr unbedeutend ift. Am Abende dieser Tager gaben die Künftler den hoben Gerrichaften zu Ehren eine Wiederholung der, uns ichon im verfloffenen Binter fo fehr erfreuenden Aufführung von Ballensteins Lager, wobei Uechtrit in

der Rolle des ersten Cuiraffier einen, der Gelegenheit angepaßten Epilog hinzufügte. Hierauf folgte das von Immermann gedichtete Festspiel: "Oft und Beft," dem sich lebende Bilder anschlossen, alles in größter fünftlerischer Vollendung. Nächsten Morgens. den 4. Juni, verließen der Kronpring und der Großfürst die Stadt; beim Abschiede sagte mir der erftere sehr gutig, daß er meine Gefellschaft, die ihm zur lieben Gewohnheit geworden, ungern ent= behren werde. Ich aber war trot aller erfahrenen Ehre und Freundlichkeit froh, nicht stets der Bealeiter so anstrengender fürst= licher Reisen sein zu muffen, ruhte mich einen Tag bei meiner Familie, die mir ja nun bald folgen follte, aus, und begab mich dann zu den Befichtigungen meiner verschiedenen Landwehr=Batail= lone, die ich bei dem Bataillon Neuwied beendete. Von hier aus ging ich nach Ems, um dem die dortige Kur brauchenden Prinzen Wilhelm (Sohn) meine Aufwartung zu machen, und nicht ohne Bangigkeit legte ich diese Fahrt zurück, da in letzter Zeit über die Gesundheit des Prinzen so besoraliche Gerüchte in Umlauf gesetzt worden. Gottlob fand ich ihn weit beffer als ich befürchtet, wiewohl sein Aussehn doch übel genug war. Möge er seinem Bater und dem Lande erhalten bleiben! Ich erfreute mich sowohl seiner Freundlichkeit gegen mich, als des guten Eindrucks, den er hervorbringt. Wie mir scheint, hat er noch an Ernst und männ= licher Reife zugenommen, was um so dankenswerther ist, als er bei der Kinderlosigkeit des Kronprinzen möglicherweise auch zum Thron berufen werden könnte."

Ein mehrwöchentlicher Aufenthalt Hüfer's in Burtscheid zum Gebrauch bes dortigen Bades, das indeffen nicht die gehoffte Birkung auf die bald schwächer, bald stärker hervortretenden Hüftschmerzen äußerte, schloß sich den dienstlichen Reisen an, und erst der spätere Sommer vereinte die Familie zum bleibenden Aufsenthalte in Trier, wo alte freundschaftliche Berbindungen rasch ein heimathsgefühl wieder herstellten, das für Hüser in militäris

scher Beziehung nie verloren gewesen. Sich als Führer berjenigen Division zu sehen, welcher er als Regiments= und Brigade-Commandeur angehört, und mit der auch als Commandant von Saarlouis er in naher geschäftlicher Beziehung gestanden, war der Höhepunkt seiner soldatischen Befriedigung.

## Pierzehntes Kapitel.

hüser als Commandeur der sechszehnten Division. Tod König Friedrich Wilhelm's III. und Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. häusliche Kümmernisse. Politische Stimmungen und clericale Kundgebungen. Beförderung dum Generallientenant. Erneunung zum Vicegouverneur von Mainz. Schmerzlicher Abschied von Trier. 1839—1844.

Wie in der ganzen Provinz, hatten die letzwergangenen Jahre auch im alten, schwerlebigen Trier eine gesteigerte Regsamkeit, und zugleich ein Bewußtsein ber Gemeinschaft mit dem preußischen Staate, seinen Institutionen und Interessen geweckt. Eine freundlichere Beziehung zu den Beamten und ihren Familien war angebahnt, und das offene, vertrauensvolle Benehmen Sufer's, mit velchem er, ber in selbstständiger und verantwortlicher Stellung Zurückkehrende, der Einwohnerschaft entgegentrat, bewirkte allmälig einen vollständigen Umschwung der Stimmung. Bei wohlwollender und billiger Beurtheilung beider Theile ward binnen Kurzem die soziale Spaltung beseitigt, welche Militär und Bürgerschaft bisher auseinander gehalten, und der neue Divisions-Commandeur, der seine eigene Meinung zwar stets rückhaltlos äußerte, bei Anbern jedoch gleichfalls das Beste voraussette, kleine, unvermeidliche Friedensstörungen beschwichtigte, und unerhittlich streng nur gegen wirklich unloyale und unpatriotische Kundgebungen auftrat, er=

langte unter den Einwohnern eine Beliebtheit, die — wir durfen es zahlreichen gewichtigen Zeugnissen glauben — wesentlich zur Klärung der Verhältniffe beitrug. Mit den höheren Civilbehörden fand gleichfalls das befte Einvernehmen statt. Der Trierer Regierungsbezirk erfreute fich bereits seit langerer Zeit bes Borzugs, unter seinen Prafidenten eine Reihe der ausgezeichnetsten Beamten zu befigen, und gleichzeitig denfelben als Staffel fur bie bodften Staatsamter zu dienen. Wie bei ber früheren Anwesenheit hufers der spätere Minister des Innern, von Bodelschwingh-Belmede, und als sein Nachfolger der fünftige Minister von Ladenberg jenen Posten bekleideten, so war es jest, nach herrn von Ladenberg's bald eintretender Versetzung in's Cultusministerium, zunächst der Präsident von Schaper, mit welchem Hufer im treusten Busammenwirken eine gemeinsame Richtung einhielt. Und nachdem derselbe einige Sahre später gleichfalls höheren Berufungen gefolgt, vildete sich auch mit dem geiftvollen und vielgewandten bisherigen Ober-Bürgermeifter von Königsberg, herrn von Auerswald, ein amtlich, wie persönlich, durchaus freundliches Verhältniß. dings vertrat letterer, der nachherige Ministerpräfident, bereits die Ideen einer neuen Zeit, in welche einzugehen, alteren Beamten nicht immer leicht mard. Selbst mo keine prinzipielle Abneigung gegen deren Grundanschauungen obwaltete, maren die Formen, in denen fie gur Ericheinung gelangten, den Sohnen einer fruheren Periode weder geläufig, noch bequem. Indeffen, wie ichon bemerkt, es war der Zeitpunkt noch nicht eingetreten, wo die, durch allgemein patriotische und royalistische Gesinnung Verbundenen, über weientlichere ober unwesentlichere Berschiebenheiten Abrechnung mit einander gehalten hatten, wo auch ber Einzelne überall dagu gelangt mare, in fich felbft das volle Facit feiner politischen Ueberzeugungen nebit beren Confequengen ju gieben.

Im beiten geichäftlichen, wie geselligen Berkehr ftand man auch mit dem ipateren Minister von Bestsalen, der während meh

rerer Jahre hier, bei der Trierer Regierung, als Dberregierungs= rath wirkte, und war es hier vorzugsweise dessen edle und durch eine seltene Bildung ausgezeichnete Gemahlin, welche den freundichaftlichen Umgang mit dem Hüser'schen Sause vermittelte.\*). Unter den militärischen Genoffen seinen frühen Jugendfreund, den einstigen Juftizcommissarius, nachmaligen Landwehrcapitain Pochhammer als Commandeur der 16. Landwehrbrigade in Trier wiederzufinden, gemährte Sufer eine besondere Freude, um so mehr, als der vielseitig gebildete Mann, der unter dem Namen Bilhelm Martell als novellistischer Schriftsteller sich bei den Zeitgenoffen einer nicht unverdienten Beliebtheit rühmen durfte, einen anregenden und angenehmen Umgang gewährte. In mili= tärischer Hinficht schätte Suser von seinen näheren Untergebenen vorzugsweise den Brigadecommandeur General von der Horst, dem eine reiche soldatische Erfahrung zur Seite ftand.

Die Tagebuchblätter jenes Zeitabschnitts beweisen, mit welchem regen Eifer, welcher Liebe und Freudigkeit er selbst seinem wichtigen Berufe vorstand; wie und was er in demselben gewirkt, darüber muffen vorhandene Zeugniffe uns den Maßftab gemähren. Ohne Zweifel mochten Fehlgriffe, wie fie keinem Befehlshaber erspart bleiben und nirgends vielleicht rascher und schärfer empfunden werden, als in den Abstufungen militärischer Ordnung, auch in diesem Falle einzelne Frrungen hervorrufen. Auch konnte Hüser's

<sup>\*)</sup> Die väterliche Familie bes herrn von Beftfalen mar feit langerer Beit in Trier anfaffig. Driginell und begabt in den meiften ihrer Sproffen, batte Diefelbe in eigenthumlicher Beife nach rechts und links fich abgezweigt. Die jungfte, icone und talentvolle Schwefter bes Miniftere marb mabrend Bufer's zweiter Anwesenheit in Trier die Gattin bes Sozialiftenapostels Rarl Mart, damale Brivatdocent von frühreifer Genialität und ungemeffenem Gelbftbemußt= fein. - Auch mit andern, noch in der Knoope befindlichen funftigen Beltfturmern gab es einzelne Berührungen. Go hatte die Sufer'iche Familie taglich Belegenheit, über das unermudliche Biolinspiel des Gymnafiasten Ludwig Simon im Rachbarhaufe gu feufgen.

Handlungsweise, den bürgerlichen Kreisen gegenüber, zumal anfänglich, befremden und der ihm ftets gegenwärtige Lieblingsgedanke, Armee und Volk als ein eng miteinander verschlungenes Ganze zu betrachten, in den Kreisen der Offiziere hier und da auf Widerstand stoßen. So, als er im ersten Jahre nach der Rudkehr, dem Trierer Civilkasino beitrat und mit den Seinen sowohl beffen geselligen Veranftaltungen, als auch ben heitern Zusammenfünften der Trierer Liedertafel beimohnte. Derartige Mißstimmungen indeffen scheinen rasche Ausgleichung erlangt zu haben, und auch das Offiziercorps empfand, wie die Truppen und die Einwohnerschaft, mit Befriedigung den Einfluß der leben= und theil= nahmvollen Eigenthümlichkeit seines Vorgesetten. \*) Im Vollgefühl einer gesegneten Wirksamkeit konnte es hüfer bemnach nicht verloden, als schon im ersten Winter nach seiner Beförberung ihm durch den Kriegsminister von Rauch die Stelle des Directors des Deconomiedepartements im Rriegsministerium angeboten wurde.

Das bebeutungsvolle Jahr 1840 war inzwischen angebrochen. Der Frühling desselben hatte dem achten Armeecorps den Wechsel seines commandirenden Generals gebracht, indem General von Borstell seine Zurdispositionsstellung nachgesucht und zu seinem Rachsolger den Generallieutenant von Thile II. erhalten hatte. Richt ohne Wehmuth konnte Hüfer, so zeitgemäß der Rücktritt des alten Herrn ihm auch erschien, ein langjähriges, bei gegensettiger Achtung und Schonung ungetrübtes Verhältniß sich lösen sehen, doch leistete der Ruf, welcher dem neuen Vorgesetzten voranging, die Gewähr eines befriedigenden Ersayes. Zwischen dem General von Thile und Hüser bildete sich denn auch eine auf Hochschätzung

<sup>\*)</sup> Roch ift es nicht lange her, seit einer unserer ausgezeichnetsten Generale bas Folgende schrieb: "Seit ich selbst Divisionscommandeur bin, vergebt kaum ein Tag, an dem ich nicht meines ersten Divisionscommandeurs von hufer gedenke, der mir stets das Ideal eines Divisionscommandeurs geblieben ist." Und Nehnliches ist dem herausgeber von verschiedenen Seiten bezeugt worden.

begründete Freundschaftsverbindung, welche, ungleich mancher ansbern feste Dauer versprechenden, bis zum Ende des Lebens aushielt. Roch nach Hüser's Tode hat der General von Thile die warme Anerkennung ausgedrückt, die er dem Menschen, wie dem Solbaten in seinem Freunde gezollt.

Die Grundsteinlegung des Denkmals, welches der Ronig seinem großen Vorganger, Friedrich dem Zweiten, in Berlin zu setzen beabsichtigte, sollte am 31. Mai auch in ben Provinzen fest= lich begangen werden. Allein schon mischte die ernfte Sorge um das Leben des alternden Königs selbst sich in die Vorbereitungen ber patriotischen Feier. Man wußte den so geliebten Landesvater nicht unbedeutend erfrankt, und in der ernstesten Seelenftimmung hatte zu der in Trier stattfindenden großen Parade Hüser bereits das Pferd bestiegen, als eine Staffette ihn erreichte, welche die faft hoffnungslose Wendung der Krankheit meldete und zugleich die Unterdrückung aller Festlichkeiten anordnete. Folge zu leisten, war es zu spät, die Truppen harrten bereits in Paradeaufftellung, und ihr Befehlshaber mußte es magen, die empfangene Ordre für den Augenblick zu verläugnen. Erft bei dem Wittags stattfindenden Gastmahl eröffnete er, indem er die Gesundheit des Königs ausbrachte, den Versammelten die schmerzliche Runde, und die stille Rührung, welche von da an die Herzen ber Getreuen erfüllte, weihte jene Tage angftlichen harrens zu einer ernsten, wurdevollen Feierzeit. Der erste Funke eines öffent= lichen, nationalen Lebens in gemeinsam patriotischer Empfindung entzündete fich wieder am Sterbebette Friedrich Wilhelms III., und er, der seine ganze Regierungszeit hindurch demonstrative Rundgebungen gescheut hatte, empfing im Tode eine Huldigung der Liebe und Shrfurcht, wie Familien fie dem greisen Bater widmen, mit dem man Erfahrungen und Leiden getheilt, von dem man Gaben und Wohlthaten in Fülle empfangen, deffen Tugenden man ehrt, deffen Mißgriffe man vergeffen hat, und deffen hingang den

Abschluß einer Lebensperiode bedeutet. Hüfer äußert fich in seinen Aufzeichnungen ungemein betrübt über den Tod des Königs, der seit dem zartesten Alter sein Kriegsherr gewesen und von dem er der Gnadenbeweise so vielfache empfangen. Allerdings hatte auch er es zugestehen mussen, daß eine Reugestaltung der Dinge unabweislich geworden, und der Schmerz über den erlittenen Berluft konnte ihn nicht verblenden gegen die Erwartungen sowohl, die man von dem Regierungswechsel hegte, als auch gegen die glänzenden Verheißungen, mit denen der neue Tag emporzusteigen sich auschickte. Bon dem Taumel des Entzückens, welcher einen großen Theil der prengischen Staatsangehörigen in den erften Monaten nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. in eine neue Welt der Begeisterung und Hoffnung versette, ward Sufer zwar nicht in so hohem Grade ergriffen, wie manche Andere. rasch emporstackernder Enthusiasmus lag nicht in seiner Natur, und der vorwiegend praktischen Betrachtungsweise derselben traten den, von höchster Stelle ausgehenden Verheiftungen und Anregungen gegenüber, manche leife Bedenken hervor. "Wenn ich bei bem Allen nur nicht immer an den Zauberlehrling benken mußte," lantet eine Stelle der Aufzeichnungen aus diefer Periode, während die aufrichtigfte Anerkennung und Bewunderung für das Auftreten des neuen Monarchen aus vielen andern Bemerkungen ber vorlenchtet. Eine besondere Freude spricht fich auch bei dieser Welegenheit über die zunehmend patriotische Gefinnung der Rheim lande, die immpathiide Betheiligung auch ber meiften Ginwohner von Brier an den vaterlandiich bedeutungevollen Greigniffen aus. "Gottlob." idreibt Guier. "alle Beffern fühlen fich auch in unsem ellegenden mit einander eine. Röchten wir doch einer Zeit entphylongebon, in der keine Trennung mehr zwischen Solbat und Mulyer franklinde, und alle Stände in dem einen Gebanken bes Buttelander verbunden und zu jedem gemeinsamen Opfer bereit måren !\*

Unter den ersten Regierungshandlungen des Königs erfreuten ihn zumeist die Reactivirung Bohen's und Arndt's. Auf ein, an den letzteren gerichtetes Glückwunschschreiben erhielt er die folgende, von der ungebeugten Jugendfrische und hellen Einsicht des alten Freundes Zeugniß ablegende Antwort:

Bonn, den 30. Juli 1840.

Geliebter Freund! Aus vollem Herzen gebe ich Dir den treuen händedruck und den treuen Glückwunsch zurück. Freilich meine besten Sahre sind dahin und für meine Thätiakeit und Wirksam= feit kommt diese Begebenheit 10 bis 15 Jahre zu spät; aber doch habe ich fie als ein fröhliches Zeichen empfangen, und auch an der Liebe, Freude und Theilnahme meiner Amtsgenoffen und Mit= bürger ersehen, daß fie auch ein solches Zeichen zu erblicken meinen - und so rufe ich mit Dir und mit Bielen: Gott segne und regiere unsern König! Ja Gott gebe ihm den Geift der Bahrhaf= tigkeit und Gerechtigkeit und jene Gleichheit und Festigkeit der Grundfate, ohne welche man kaum ein kleines Haus, geschweige ein großes Königreich regieren kann! Gott mache diesen liebens= würdigen und geiftreichen Fürften zu einem leuchtenden Banner für Preußen und ganz Deutschland, unter welchem die Völker fich mit Luft versammeln mögen und auf welches die lauernden und liftigen Moskoviter und Wälschen mit Furcht und Ehrfurcht schauen muffen! Amen.

Wir hören mit großer Freude, daß es Dir, Deiner Liebsten und Deinem Töchterchen wohl geht. Gott gebe Dir neue Lebensfrische im Herzen und neues Mark in den Knochen! Das jüngere Geschlecht bedarf solcher Führer und Muster, die unter dem Donnerwetter und Kanonenknall der fürchterlichen und großen Jahre von
1800—16 Jünglinge und Männer geworden sind.

Mit alter Treue Dein E. M. Arndt,

Hüser selbst ward bei Gelegenheit der verschiedenen Huldigungsfeierlichkeiten durch mehrere Gnadenbeweise des neuen Herrschers Bon Königsberg aus empfing er die Beftätigung als Divisionscommandeur, vom Huldigungstage zu Berlin ben Stern zum rothen Ablerorden zweiter Rlaffe. Indeffen wollte es faft den Anschein gewinnen, als ob trot dieser Gunftbezeigungen das alte System, mit dem man ja bis dahin amtlich noch nicht völlig gebrochen, sein Thun und Lassen aramohnisch beaufsichtige. Am fünfzehnten October, dem Berliner Huldigungstage, hatte er bei dem im Cafino ftattfindenden Gaftmahl einige, das Seil der preußischen und deutschen Zukunft feiernde Worte gesprochen, welche von den oben erwähnten Gedanken allgemeiner patriotischer 311sammengehörigkeit erfüllt waren. Bie die meiften seiner öffent lichen, durch ihre Unmittelbarkeit zundenden Reden, der Stimmung des Augenblicks entspringend und unaufgezeichnet, konnten die Worte des Toastes nur sehr unvollkommen wiedergegeben werden, als zu hufer's Ueberraschung ihm bas Manuftript berfelben im Auftrage des Ministers von Rochow polizeilich abverlangt wurde Eine weitere Folge dieser Magregel ließ übrigens fich nicht spuren, und die Tage der Herrschaft des herrn von Rochow neigten fich zu Ende. Zwanzig Jahre früher allerdings würde eine berartige Weinungsäußerung, im gegenwärtigen Augenblide nur ber schwache Widerball königlicher Aussprüche, mahrscheinlich hingereicht haben, dem bereits Berdachtigen eine Anklage auf Hochverrath zuzw sieben.

Der Schwagers Gidborn Ernennung zum Eultusminister ichnis selbstverständlich im verwandrichaftlichen Areise eine freudige Errezung, der sich indessen einige leise Bedenken gesellten, ob der in seiner diederigen Shärigkeit so überaus hochverdiente Mann, seiner ganzen Weiendeit nach. sich zur Aussüllung einer ersten Stelle im Staate eigne. Suber. der wiewohl in Folge der Verschleit ihrer beiderkeitigen Sebensführungen mit dem vielbe-

Die Tagebuchblätter dieser und der nächstsolgenden Zeit enthalten, neben den bereits angedeuteten Bemerkungen über die ersten Regierungsacte des neuen Königs, die mehrsache Erwähnung der von Frankreich her drohenden, durch die orientalischen Angelegenheiten herausbeschworenen Kriegseventualität, sowie der durch sie abermals erzeugten Zweisel in die eigene Felddienstsähigkeit. Eine im Frühlinge 1841 mit seiner Familie nach Berlin unternommene Reise wird sodann als erfreulich und genußreich geschilzbert; die großen Beränderungen indessen, welche nicht nur das Aeußere der Hauptstadt, sondern auch die Lebensweise und Lebensrichtung derselben erfahren, traten zum ersten Male den Kinzdern des alten, in der Umgestaltung zur Weltstadt begriffenen Berlin fremdartig entgegen und die, auf kommende Ereignisse hindeutende Unruhe der Gemüther machte sich bereits fühlbar.

"Es ift Vieles sehr schön geworden," berichten hierüber die Aufzeichnungen, aber die alte Heimath ist es nicht mehr. Auch die hastige Lebensweise und selbst die Stimmung der Menschen gefällt mir nicht recht, großer Luxus und unruhige Geschäftigkeit verdrängen das gemüthliche Behagen. Sogar in unserm beidersseitigen Familienkreise, wo wir mit der größten Liebe aufgenommen wurden, macht sich dies geltend. Ueberall bilden sich Partheien, was mir für den Staat sowohl als für das gesellige

Leben sehr unersprießlich erscheint. Eichhorn fand ich durch die Last seiner Geschäfte und den häuslichen Kummer\*) sehr angegriffen, aber geistig frisch und voll Muth und Thätigkeit in seinem Beruf. Bon den Ideen des Königs ist er außerordentlich eingenommen. Sehr erfreut wurde ich durch die liebevolle Ausmerksamteit der Offiziere der Berliner und Potsdamer Garnison, welche ehemals Cadetten meiner Compagnie gewesen. Sie hatten mich zu einem vereinten Mittagessen geladen und bezeugten mir ihre unveränderte Anhänglichkeit. Belch' ein eigenthümlicher Eindruck! Die ich als Kinder gekannt und wie meine Söhne behandelt hatte, sind jest reise Männer, zum Theil Familienväter, Mehrere schon in höherem Militärrange stehend, und gegen mich doch noch die Alten in Liebe und Dankbarkeit. Ich war sehr gerührt dadurch

"Den König habe ich mehrmals gesprochen. Er war, wie auch die Prinzen, sehr gnädig gegen mich, kam aber immer wieder auf das, ihm so sehr am Herzen liegende Projekt, die Einrichtung der Maximinkaserne in Trier zur evangelischen Kirche, zurück und wurde sehr lebhaft, sobald man einige Einwendungen gegen diese Idee vorbrachte, die von allen Seiten Widerspruch erfährt.

"Einen wenig erfreulichen Einbruck machten mir die Berliner Theater. Welcher Contrast gegen meine Jugendzeit! Wie einsach damals alles, und welche Bollendung der Schauspielkunst! Jeht viel Glanz, Oper und Ballet ausgezeichnet, aber das Drama — o weh! — Wo sind die Zeiten Flecks und der Bethmann geblieben!"

Der diesem Frühling folgende Sommer war ein so rauher und regnerischer, daß die Feldfrüchte nicht rechtzeitig eingeheimst werden konnten und demzufolge das, für die Herbstmanöver der 16. Division auserwählte Terrain nicht benutzbar ward. Eine andere, große Strecken unwirthbaren Haidelands bietende Gegend

<sup>&#</sup>x27;) Der Minifter hatte wenige Monate zuvor feine alteste, an den Brofeffor Gofchen verheirathete Tochter durch ben Tod verloren.

unweit Caftellaun mußte noch furz vor Beginn der Uebungen aufgesucht werden, und auch hier ließen die bedenklichen Folgen der traurigen Witterungsverhaltniffe fich spuren. Sufer that manchen, jein warmes Mitgefühl anregenden Blid in Roth und Sorgen des Landvolks. Aber Noth und Sorge anderer Art sollten bei der Ruckehr ihn auch in seinem eignen Heim empfangen und daffelbe so bald nicht wieder verlassen. Der dunkle Schatten, der fast vom ersten Anfang seiner She an, das Gluck der Häuslichkeit beein= trächtigt hatte, die stete Kränklichkeit seiner Frau, war zur greifbar finftern Geftalt erwachsen. Und Hufer, so wenig Verftandniß und Duldsamkeit für nervöse und hypochondrische Zustände ihm eigen, befaß für Leiden und Schmerzen, die er begriff, eine fast weib= lich zarte, innige Mitempfindung. Die kurzen Aufzeichnungen während des folgenden Winters zeugen von seinem Ringen im Aufblick zu Gott, von dem er Hülfe und Kraft erflehte auch in Bezug auf die bedenkliche Operation, welcher das Uebel der Gattin entgegenreifte. Mit um fo freudigerem Dank wird im Marz die Nachricht von der, unter den geschickten Sänden des Professors Dr. Wuber zu Bonn glücklich überstandenen Gefahr begrüßt. In die Liebe zu seiner Frau mischte von dieser Zeit an fich bei Sufer ein Gefühl der Bewunderung für die, von ihr in schweren Momenten bewiesene driftliche Tapferkeit, während die Drohung des Berluftes ihn seinen Besitz nur um so höher schätzen lehrte. Erwies fich auch die Sorge nur für kurze Zeit in den Hintergrund gedrängt, man freute vorerst sich ber Empfindung neugewonnenen Bluds, und das Leben hatte für die nächsten Jahre den heitern Character wieder erlangt, den Hüser so voll zu em= pfinden, so frisch und unbefangen zu genießen wußte.

Um so dankbarer mußte die häusliche Beruhigung aufgefaßt werden, als die zunehmende Mißstimmung auf politischem Gebiet, die Uneinigkeit, Partheisucht und Verworrenheit der Meinungen damals bereits in den Herzen conservativ gesinnter Vaterlands-

freunde trübe Vorahnungen hervorzurufen begann. Hüser, der mit ursprünglich freifinnigen Ideen große Achtung vor der gesetzlichen Autorität verband, ärgerte fich zumeift an dem oberflächlichen Raisonniren, das, mahrend der Opposition jede legale Form der Aeußerung fehlte, zu jener Zeit ohne Maß und Ziel Erbitterung kund gab und Erbitterung schuf. Nicht alle Lobpreisungen der Regierung freilich gewährten den erwünschten Gegensat; so konnte in Trier die ploblich zur Schau getragene Berehrung des katholischen Clerus für den Rönig keineswegs als ungefälschte Lovalität aufgefaßt werden. Rach dem vor mehreren Jahren erfolgten Tode des milden, dem Hermefianismus geneigten Bischofs hommer war eine langere Bakanz des bischöflichen Stuhles dadurch eingetreten, daß Friedrich Bilhelm III. die auf den römischgefinnten Domberrn Arnoldi gefallene Bahl des Domkapitels nicht bestätigt hatte. Bei den, in den jetigen Regierungsfreisen zur Geltung gelangten firchlichen Ansichten dagegen, war dem in erneuter Bahl abermals Erforenen die königliche Beftätigung zu Theil geworden; es herrichte unter der Geiftlichkeit und ihren Anhangern die größte Freude und die Behörden, welche einem, auf königliche Roften veranstalteten Fest mahle beiwohnten, mußten Lobsprüche auf den neuen Herrscher hören, die fie lieber nicht vernommen hatten. Hufer, genothigt, den Toaf auf den Bischof auszubringen, schreibt davon: "Rie ift mir eine Rede so schwer von der Zunge gegangen und ich glaube, daß sie auch trocken genug gewesen ift." Am barauf folgenden Königsgeburtstage betheiligten fich fast alle katholischen Geiftlichen am feierlichen Mittagseffen, mas bisher nie der Fall gewesen.

Ueber das große Königsmanöver, welches die beiden Armeecorps, das siebente und achte, im Herbst 1842 in der Cölner Gegend vereinte, und alle damit zusammenhängende und darauf folgende Festlichkeiten enthalten die Denkwürdigkeiten nur aphoristische Mittheilungen. Der Glanz des Hoslagers zu Brühl, die Fülle hoher und berühmter Persönlichkeiten, die sich um dasselbe

drängten, selbst die militärischen Evolutionen werden nur stüchtig erwähnt.

"Der König," heißt es, "war zuweilen wahrhaft großartig und hinreißend. Den Höhepunkt der Ereignisse, wie der Empfindungen, gab die Grundsteinlegung in Cöln, sowie der Woment an der Rittagstafel in Brühl, als der König dem Erzherzog Johann das 16. Infanterieregiment verlieh und den Toast auf Deutschland ausbrachte. Wie das Verheißene eigentlich zu Stande gebracht werden solle, fragte man sich in diesen Augenblicken höchster Begeisterung nicht."

König und Königin erschienen im Verfolg ihrer Reise auch in Trier, und abermals, wie vor Jahren, war auf dem reizend gelegenen Weißhause ein ländliches Fest veranstaltet, dem jedoch zum Theil in Folge der nassen Witterung, der rechte Schwung sehlte. "Rach den großartigen Festen am Rhein und bei sehr mangelshaften Anordnungen," sagen die Rotizen, "siel die Sache ziemlich matt auß; auch die hohen Herrschaften waren wohl etwas abgespannt, und die Persönlichkeit des Königs brachte hier weit geringere Wirkung hervor, als an den andern Aufenthaltsorten in der Rheinprovinz."

Durch eine sich diesen öffentlichen Festen anschließende persönliche Feier ward Hüser's freundschaftliche Theilnahme in hohem Grade angeregt. Das fünfzigjährige Dienstjubiläum seines alten, ihm unveränderlich treu verbundenen Jugendgenossen, des Generalslieutenants von Bardeleben, führte ihn nach Coblenz. "Es war ein schones Fest," schreibt er darüber, "an dem Untergebene und Freunde sich durch allerlei Beweise ihrer Achtung und Liebe bestheiligten. Ein Rückblick auf fünfzig, in militärischer Wirksamkeit verlebte Jahre, Jahre, so reich an Begebenheiten, erweckt in der Brust manche längst schwerzen aufreißen, aber gewiß auch manche Vreude wieder in's Leben rusen kann. So war auch meinem alten

Freunde diese Feier eine ernst-freudige; die wenigen Freunde aus vergangener Zeit aber, welche sich noch um ihn befanden, konnten ihm das Zeugniß geben, daß er seinem Baterlande mit ganzer Liebe gedient, daß er stets höhere Gedanken sestgehalten, in der trübsten Zeit den Muth nicht verloren und mit Gleichgesinnten an der Wiedergeburt Preußens gearbeitet hat, und daß er ein treuer Freund seiner Freunde geblieben."

"Am 26. März 1843," lesen wir einige Monate später, "empfing ich meine Beförderung zum Generallieutenant. Alfo auch dies sollte ich noch erreichen! Hätte mein theurer Bater geahnt, daß ich auf eine solche, nach seiner Vorstellungsweise so hohe Stufe gelangen werde, wie gludlich wurde er fich dadurch gefühlt haben! Wenn sein verklärtes Auge jett auf mich herabschaut, mag es wohl mit einer andern Schätzung des irdischen Glanzes geschehen. Mit innigem Danke fühle ich die leitende Hand Gottes', die mir so vielfaches Gute gegeben. Reben manchem Leiden, von dem ich ja auch nicht verschont bleiben konnte, habe ich doch mein ganges Leben hindurch so unendlich viel Ursache zum Dank gehabt, daß eigentlich jeder Aufblick zu Gott ein Lob seiner Gute wird. Moge Er mir Beisheit und Kraft schenken, bas Bertrauen, welches ber König und so viele Menschen mir bezeigen, zu rechtfertigen. Ich bin nicht über meine Leistungen verblendet und schlage meine Berdienste gering an. Um so gerührter fühle ich mich durch die allgemeine Theilnahme, die mir bei meiner jezigen Beförberung und bei früheren Anläffen bewiesen wird, und die mir ein erhebendes Zeichen der Zuneigung meiner Mitbürger ist. Sonderbare Fügung! Damals, als ich Anerkennung zu verdienen glaubte, als ich mit Opfern jeder Art das Gute in den jungen Seelen meiner Zöglinge zu wecken und zu befestigen strebte, ward mir nur im nächsten Rreise Genuathuung, draußen viel Anfechtung und Feindschaft. Selbst ber König war gegen mich eingenommen worden. da ich nur mit äußern Ordnungen zu schaffen habe, die doch Viele geschickter behandeln würden, kommt mir Beifall und Vertrauen entgegen, als sollte das Versäumte aus früherer Zeit nachgeholt werden. Uebrigens macht es mir viele Freude, auch bei dieser Gelegenheit zu sehen, daß meine Untergebenen kortdauernd mit mir zufrieden zu sein scheinen und auch die hiesigen Einwohner mir ihre freundliche Gesinnung bewahren, wie sie bei einer, zur Feier meines Avancements von der Casinogesellschaft veranstalteten Wittagszuchlzeit mir kundgaben."

Zweier Todesfälle verschiedenartiger Persönlichkeiten wird im Laufe des Jahres 1843 Erwähnung gethan.

"Der Prinz August ist am 18. Juli auf einer Besichtigungsreise in Bromberg gestorben. Er war einst mein Regimentskamerad und ist mir stets ein wohlwollender Gönner geblieben,
ber mich aber, auch als ich schon General war, nie anders, als:
"lieber Major", anredete. Die Artillerie verliert viel durch seinen Tod, da er vortrefslich für sie sorgte. Wie man sagt, hat er ein
Bermögen von 10 Millionen hinterlassen. So geht Einer nach
dem Andern der alten Gesährten dahin."

"Wir haben den Tod des alten Baron Kottwitz erfahren," heißt es etwas später. "Er ist in Frieden zu seinem Herrn einzegangen, in dessen Rachsolge er wahrhaft gelebt hat, so weit die menschliche Unvollkommenheit es nur gestattet. Ein leiblicher und geistiger Wohlthäter der Armen und Verlassenen, hat er unendlich Vielen in der Noth geholsen und mehr Sutes gestistet und größere Thaten vollbracht, als mancher in der Geschichte hochgeseierte Mann! Auch ich habe ihm viel liebevolle Ermunterung zu danken."

Im Sommer 1844 begegnen wir dem Ausdruck der tiefsten Empörung und Betrübniß über den, von ruchloser Hand gegen den König verübten Mordanfall, etwas später einer kaum minder lebhaften Entrüstung über das Unwesen, welches bei der Ausstellung des sogenannten heiligen Rocks getrieben wurde.

"Wer hatte glauben sollen," heißt es, "daß noch in unserm

Saurmanner Avenganne und Ommunier eine is große Rolle ivielen fonnter. Jan mit si bei beier Gelegenheit erft recht gewahr, vetae heriaat die Binfer die die Menge ansiden. Schon er imi Bower iromer de Benichenichausen berbei, lagern auf uler Linger reiter aleee Infant und meinen, ein Gott wohlpetidlines Best at font. went fie den im hiefigen Dom auf einer Er um Strute megetelten, angefichen Rod unfres Seilandes miseer, ion den man inneune naturenen fann, dan er feit etwa unifem James mes mibenaint mit. und der ein Gewebe zeigt, neites den Generitmunn gleicht. Beber nebentangend Menschen ind inon iner geneier, und anwer noch wimmelt Trier von diesen Schonrer, bie marent unt ichreient, mit Jahnen und Ernziffren die Steinfer durchmeinen Schme und Arante werden herbeige innermt unt geschren, unt allerlei Bunder jollen an ihnen geideien. Eans ber griffen, iagt ein Bibling, ift, daß die Geist mier mie Gentle Schrie ber- und eine heerbe Saue wieber fort-Tifren. Und mirflich perurben die Menichen während ihres bie then Antendalis in einen is verwahrloften Zustand, daß man frit fein muß, des keine erunteren Rubestörungen vorfallen. If And Bermundern, wenn diefem Unfinn gegenüber auch Reufe runnen fellen. die ungleich die Shrerbietung vor dem wahrhaft helligen verlegen? 36 gehe finmm an allem vorüber, benn lexier Spott mit demjenigen in treiben, was armen, verblendeten Mexiden als das Göntiche erscheint, dunkt mich nicht die rechte Art der Biderlegung."

Schon im Laufe dieses Sommers waren hüser mehrfache Gerüchte einer, ihm bevorstehenden Bersetzung zu Ohren gekommen, und seine Stimmung in Betreff einer solchen konnte nur eine höchst gemischte sein. Aeuherst befriedigt in seinem dienftlichen Berhältnif, wie in allen persönlichen Beziehungen, mußte jede Beränderung ihm unersetzliche Berluste bringen, während die sich immer wieder aufdringende Ueberzeugung, durch sein nie völlig überwundenes

körperliches Uebel, den Anforderungen des activen Dienstes nicht mehr nach jeder Richtung und in jedem Moment gewachsen zu sein, ihm die ehrenvolle und bedeutende Stellung, von welcher für ihn gesprochen wurde, in wünschenswerthem Lichte erscheinen lassen mußte. So, noch nicht im Klaren über sein eigenes Hossen oder Fürchten, empfing er am königlichen Geburtstage, dem 15. October 1844, die überaus gnädige Kabinetsordre, die ihn zum Vices Gouverneur der Bundessestung Mainz ernannte. "Ich weiß, daß ich dies wichtige Amt in die besten und treuesten Hände lege", hatte sein König ihm schreiben lassen, und die Freude über einen solchen Ausdruck des Vertrauens mußte vor der Hand die ties scheiden aus einer geliebten Thätiakeit begleitet wurde.

"3d habe die Division sehr geliebt", sagen die Aufzeichnungen, "und mit kurzer Unterbrechung seit sechszehn Sahren ihr angehört, so ist es natürlich, daß ich mit schwerem Herzen von ihr scheide. Und noch mehr! Ich fühle, daß mein eigentliches militärisches Wirken sein Ende erreicht hat, daß ich dem Berufe Balet geben muß, dem ich mein ganzes Leben gewidmet, dem ich mit so großer Liebe gedient. Die vielfachen Beweise der Anhänglichkeit und des Bedauerns über mein Scheiden, machen die Trennung nur noch schwerer, und ich fühle mich wahrhaft beschämt durch alle Zeichen ber Theilnahme, die mir von den Offizieren, wie von Civil= behörden und Bürgerschaft dargebracht werden. Erstere beab= fichtigten, wie ich erfuhr, mir ein Geschenk zu machen, was ich jedoch durch meine Adjutanten ablehnen ließ. Weiß ich doch, wie sauer es Vielen wird, mit ihrem Gehalte auszukommen, und mit welchen Seufzern so Mancher zu einem solchen abgezwungenen Geschenke beiträgt. Möchten fie mir ein treues Andenken bewahren, das ift mir genug. Habe ich doch nichts gethan, um mir besondere Belohnungen zu verdienen. Es war mir ja nie= mals vergönnt, meine Truppen im Kelde ehrenvoll gegen den

Feind zu führen, und so den eigentlichen Beruf eines Generals zu erfüllen."

Hüfer hatte Recht, jene höchste, ruhmreichste Aufgabe des Soldaten war ihm nicht vorbehalten gewesen; allein auch er hatte nicht ersolglos eine Mission getrieben, die dem Baterlande kaum einen geringeren Nutzen, als der Sieg auf dem Schlachtfelde, einzutragen bestimmt ist. An der Grenze der Monarchie, in Gegenden, welche im Uebergangsstadium des widerwilligen Anschlusses zur bewußten Zusammengehörigkeit sich befanden, war er einer der Bioniere gewesen, die der preußischen Gesinnung den Weg bahnen, dem straffen preußischen Wesen, getragen durch eine liebenswürdige, in der besten Bedeutung des Wortes volksfreundliche Individualität, Achtung und Verständniß erringen sollten.

Unter der beinah erdrückenden Fülle von Beweisen des Wohlwollens, die beim Abschiede ihm zu Theil wurden, zeichnete sich eine, von fast 600 Bürgern unterzeichnete, von schlichten Männern überreichte Abresse aus, die, nach beiden Seiten ein ehrendes Zeugniß ablegend, uns vergönnt sein mag, ihrem Wortlaute nach hier anzureihen:

## Excellenz!

Die Bürger Trier's schulden Ihnen zu viel, als daß sie es ihren Vertretern allein überlassen dürsten, Ihnen dafür den Dank zu zollen. Selbst müssen sie es aussprechen bei dieser Veranlassung — die eine so freudige ist, weil des Königs Anerkennung Sie so ehrt, und zugleich eine so traurige, weil sie Ihr nahes Scheiden verkündigt — selbst müssen sie Shnen sagen, daß sie es wohl wissen, daß das schöne gesellige Verhältniß, welches unter den verschiedenen Ständen der Bewohner ihrer Stadt herrscht, und das Vertrauen, das ihnen setzt wieder höchsten Orts geschenkt wird, größtentheils Ihnen verdankt wird.

Excellenz! Nur der Mann, der sich völlig klar ift in seinen Ansichten, und sich seiner ehrenhaften Absichten bewuft ift, kann

seine Umgebungen richtig beurtheilen und kann es anerkennen, daß auch anders Urtheilende ebenso ehrenhaft sein können, wie er selbst. Denn nicht von den Ueberzeugungen allein, nein, mehr noch von ihrer freien Begründung und der Loyalität ihrer Aussührung hängt die Ehre des Mannes ab.

Dieser Grundsatz, Ercellenz, war der Leiter Ihrer Handlungen unter uns, bestimmte Sie in Ihrem Umgange mit uns — daher das wechselseitige Vertrauen, das gleichzeitig mit Ihrem Erscheinen unter uns erstand, daher die Zeichen der Liebe und der Verehrung, die Ihnen bei Ihrem Abschiede von Trier von allen Seiten entzgegenkommen.

Rehmen Sie, Ercellenz, bei diesem Abschiede mit Wohlwollen die Versicherung unserer steten Dankbarkeit und Ergebenheit hin und beglücken Sie uns, indem Sie uns auch in der Ferne eines freundlichen Andenkens würdigen. In unserem Gedächtnisse, Ercellenz, wird unsere Dankbarkeit Ihren Namen nimmer verslöschen lassen.

Trier, am 3. November 1844.

## Jünfzehntes Kapitel.

Die Bundesfestung Mainz. Stellung daselbst. Hohe Besuche. Reise nach Oberitalieu. Tod der Gattin. 1844—1847.

Mainz, damals eine deutsche Bundessestung und von Destreich und Preußen gemeinsam besetzt, cmpsing in fünssährigem Turnus von beiden Mächten abwechselnd seinen Gouverneur in einem Prinzen des östreichischen oder preußischen Herrschauses, dem, da er nur eine kurze Zeit des Jahres diesen Posten persönlich einzwnehmen psiegte, ein Vicegouverneur als Stellvertreter beigegeben war. Dem Letzteren siel das volle Maß der Geschäfte sowohl als der Verantwortlichseit der nach Umständen schwierigen und wichtigen Stellung zu. Neben und unter ihm stand der Commandant der Festung, dessen Nationalität gleichsalls wechselte und zwar so, daß mit dem Eintritt des östreichischen Gouvernements die Commandantur in preußische, mit dem des preußischen Gouvernements in östreichische Hände überging. In Bezug auf Artillerieund Geniedirektion fand kein ähnliches Alterniren statt; erstere verblieb stets bei Destreich, letztere bei Preußen.

Der im Herbst 1844 eintretende Bechsel führte den Prinzen Wilhelmsvon Preußen (Oheim des Königs) in die Stelle eines Gouverneurs zurück, welche er bereits in früheren Perioden bekleidet hatte, und brachte Hüser in das Verhältniß des Vicegouver-

neurs, das man allgemein als ein glänzendes und lucratives anzusehen sich gewöhnt hatte. In der nach den Befreiungsfriegen verfloffenen Zeit hatten sich unter verschiedenen Namen eine Angahl von Emolumenten und Vergünftigungen gehäuft, daß das Einkommen der Stellung fich bedeutend höher, als das eines preu-Bischen commandirenden Generals belief und, trot hoher Repräfentations-Anforderungen die reichsten Ersparniffe gestattet hatte. Das mochte ben hohen Bundestag schließlich befremdet haben. Man benutte ben Termin des diesmaligen Wechsels, um eine neue Ordnung der Dinge einzuführen und verfuhr dabei fo sum= marifch, daß für den jungft ernannten Vicegouverneur pekuniare Schwierigkeiten entstehen mußten. So hatte Sufer fast noch vor dem eigentlichen Antritt des Amts mit Unannehmlichkeiten zu fampfen, die ihn in eine trube und gereizte Stimmung verfetten, bis nach vielfachen, fowohl an die Militärcommiffion des Bundestages, als an das preußische Kriegsministerium gerichteten Borftellungen, ein befriedigender Compromiß zu Stande fam. Die ihm während der desfallsigen Berhandlungen mit großer Zuvorfommenheit begegnenden Perfonlichfeiten bes preußischen Bundestagsgefandten, Grafen Donhoff, und des öftreichischen Prafes der Militarcommission in Frankfurt, General von Rodigky, werden in den Aufzeichnungen mehrfach höchft anerkennend erwähnt. Der Bräfident des Bundestages, Graf Münch-Bellinghaufen, war meiftentheils abwesend und wenn zur Stelle, in eine Wolfe der Un= nahbarkeit gehüllt.

Der öftreichische Vorgänger Hüser's als Vicegouverneur war der General Graf Leiningen-Besterburg gewesen, aus dessen Händen die Festung mit lebendem und todtem Zubehör am 29. October in die Hüser's überging. Er sowohl, als der neu ernannte östreichische Commandant, Feldmarschall-Lieutenant Baron Seher, mußten dem deutschen Bunde den Eid leisten und dies Gelöbniß mit ihrer Namensunterschrift bekräftigen. Die Ceremonie der Truppen=Uebergabe beschreiben die Erinnerungsblätter folgendermaßen:

"Auf dem Paradeplat war die Garnison aufgestellt, Graf Leiningen, der neue Commandant und ich begaben uns zu Pferde dorthin und ritten, während die Truppen präsentirten, die Front berunter und dann in die Mitte des Plates, wo Graf Leiningen mit gezogenem Degen und den Worten: "Im Namen unserer Monarchen und der Bundesversammlung übergebe ich Ihnen hiermit die Garnison der Festung Maing", mir den Rapport überreichte. Meinerseits zog ich hierauf den Degen, sagte: "Im Ramen u. s. w. übernehme ich hiermit die Garnison der Festung Mainz", ließ schultern, in halben Zügen rechts abmarschiren, und führte die Garnison in Parade dem Grafen Leiningen vorbei. Ueber sämmtliche Formalitäten ward ein Protokoll aufgenommen, welches dem Könige, dem öftreichischen Kaiser, der Bundesversammlung und dem wirklichen Gouverneur, Prinzen Wilhelm von Breußen, zugesendet wurde. Dann Vorstellung der Offiziere und große Mittagstafel, viel Speisen, viel Bein und endlose Toaste. Ich konnte ein wunderliches Gefühl nicht loswerden, mich gewiffermaßen noch an einen andern Herrn, als meinen alten, angeftammten, gebunden zu haben."

Mit seinem langjährigen, ihm stets so wohlgesinnten Gönner, dem Prinzen Wilhelm, in so enge Beziehungen zu treten war für Hüser eine große Freude. Allerdings bestanden dieselben während des größeren Theils des Jahres nur in Rapporten, welche dem wirklichen Gouverneur eingesendet wurden. Die Sommer von 1845, 46 und 47 jedoch brachten für einige Zeit durch die längere oder fürzere Anwesenheit des hohen Herrn eine lebendigere Wechselwirkung des persönlichen und geschäftlichen Verhältnisses. Hing damit allerdings eine gewisse Beschränkung seiner freien Selbstbestimmung zusammen, die von der despotischen Seite in Hüser's Natur nur in seltenen Fällen gern und leicht ertragen

wurde, so war es doch des Prinzen perfonlicher Liebensmürdigkeit, sowie dem, von früh an bestehenden Vertrauen beider Theile zu danken, daß momentane geschäftliche Frrungen ohne weiteren Dißsang vorübergingen. Nur einmal, als im Winter von 1846/47 eine Schlägerei zwischen öftreichischen und preußischen Solbaten, wie fie in jeder Garnison, auch unter den Angehörigen desselben Staats gelegentlich vorkommt, von den Zeitungen verbreitet und zu einer unverdienten politischen Wichtigkeit aufgebauscht mard. rat eine Verstimmung ein. Die ihm geringfügig erscheinende Sache, seiner Eigenthumlichkeit gemäß, rasch und entschieden zu Ende führend, hatte Hüser versäumt, dem Prinzen ausführlichere Melbung barüber zu machen. Letterer, hierdurch in die peinliche Zage versett, dem Könige keine nähere Auskunft über einen, aller= dings sehr übertrieben dargestellten Vorfall innerhalb seines eignen Beschäftstreises geben zu können, fühlte sich verlett, und ein Baar darüber gewechselte Briefe laffen einige Gereiztheit auf beiden Seiten, zugleich aber das Streben nach voller Ausgleichung er= Schließlich legt in edler, einfacher Beise der Prinz seinen Standpunkt vollkommen offen dar, mahrend er bemienigen feines Stellvertreters alle Gerechtigkeit widerfahren läßt. hiermit hatte der ftorende Amischenfall sein Ende erreicht.

Ueber die prinzliche Familie war in eben diesen Jahren eine schmerzliche Heimsuchung verhängt worden. Die treffliche, nuch von der Hüserschen Familie so hochverehrte Prinzessin Mazianne, Gemahlin des Prinzen Wilhelm, lag, während letzterer 1846 in Mainz residirte, in ihrem väterlichen Schlosse zu Homzurg vor der Höhe schwer erkrankt an dem, daselbst zum Ausbruch zekommenen, leidenvollen und unheilbaren Uebel, welches im darauf olgenden Jahre ihren, in weiten Kreisen betrauerten Verlust herzeissührte. Das in der früheren fünfjährigen Periode der Gouzerneursstellung des Prinzen so heiter belebte, großherzogliche Schloß zu Mainz, welches aus verwandtschaftlichen Rücksichten der prinze

lichen Familie zur Refidenz überlaffen wurde, war zur verhältniß= mäßig stillen und einfamen Bohnung des fürftlichen herrn geworden. Durch hohe auswärtige Besuche, zumal seiner Töchter, ward derfelbe zwar einigermaßen entschädigt und erheitert, doch ließ es sich niemals verkennen, wie tief der große Verluft empfunden, wie innig der edlen Verklärten Andenken bewahrt wurde. Wenn, wie es alljährlich zuweilen geschah, der Prinz, nur in Bealeitung eines Abjutanten, im Suferschen Sause einen Abend verbrachte, pfleate er einen oder den andern Zug aus dem Leben feiner Gemahlin zu erzählen, und durfte dabei auf die regfte Theilnahme rechnen. Kür Krau von Hüser schien der Brinz eine besonders autige Gesinnung zu hegen, wie er es auch später, nach dem Tode berselben, dem Wittwer in einem höchft theilnahmvollen Schreiben bezeugte. Mit außerordentlicher Treue hatte er die Verfönlichkeit ihres Baters, seines Religionslehrers, des Bischof Sack, im Gedächtniß bewahrt, und wußte er manche Einzelheit über ihn anzuführen, welche selbst ber Tochter unbekannt geblieben.

Unter den vorerwähnten hohen Gasten des prinzlichen Hauses erschien als der hervorragendste, das allgemeine Interesse am lebhaftesten anregende, der Besuch der Königin von England im Zommer 1845. In Mainz, wie überall, wo die, damals jugendliche Herscherin des Inselreiches mit ihrem Gemahl und ihren
englischen Umgebungen in Deutschland sich zeigte, sehlte es nicht
an salschen Auffassungen, die zum Theil aus gegenseitiger Unkenntnis nationaler Bränche und Sigenthümlichkeiten hervorgingen.
Höser erwähnt der Anwesenheit der Königin mit solgenden Worten:

"Eine hauptbegebenheit dieses Sommers war der Besuch der Königin von England bei unserm Könige, der sie in Coln empfing und in Brühl und Stolzensels bewirthete. Die Feste und Empfungeseiertichkeiten, die dabei stattsanden, litten durch die zum Ibeil reznichte Bitterung, auch erzählt man sich von manchen Berthosen, die auf allen Seiten vorgekommen sein sollen. Hier

in Mainz, wo die Königin auf der Durchreise nach Coburg ebenfalls einen Tag verweilte, wurde fie vom Bringen Bilhelm, als Gouverneur, im Schloffe empfangen. Er felbst war etwas unruhig und wir Alle ziemlich gespannt, wie die Sache ablaufen werde. Endlich war denn der Augenblick da, wo die kleine Königin in großer persönlicher Einfachheit mit dem Dampfschiff anlangte. Sie zeigte bei der Vorftellung und der darauf folgenden Abend= tafel fich sehr schweigsam, machte aber Jebem, der ihr präsentirt wurde, so tiefe Verneigungen, daß man dadurch in Verlegenheit gerieth. Ihre Umgebungen benahmen fich stolz und kalt, zumal Lord Aberdeen und Lord Fitzclarence hielten fich ganz von uns Preußen zurud, nur Lord Liverpool näherte fich uns freundlich. Daß der Prinz von Coburg bei der großen Parade fämmtlicher Truppen im Paletot erschien, mochte wohl englische Sitte sein, brachte aber bei uns keinen angenehmen Eindruck hervor. Der Bring Wilhelm athmete auf, als die Geschichte überftanden war."

"Etwas später," fahren die Erinnerungsblätter fort, "machte ich dem Könige, der sich noch in Stolzenfels aushielt, dort meine Auswartung. Ich sand ihn in ziemlich niedergeschlagener Stimmung, die durch einen etwas gewaltsamen Humor zuweilen unterbrochen wurde. Die Stimmung in Königsberg, in den Rheinslanden, die Landtagsverhandlungen, dies alles schien ihn zu drücken. Kein Bunder! Es ist eine Unruhe in den Gemüthern, die den innern Frieden des Einzelnen, wie des Staates stört. Religiöse Zerwürsnisse und politische Uebertreibungen, Deutschstatholiken, Lichtsreunde, Ultramontane, Altlutheraner, Judenresormatoren, Sozialisten, Communisten, Kadicale, Liberale tauchen überall auf und stoßen sich gegeneinander. Wohin werden wir noch gelangen?"

In Folge seiner Lage ward Mainz fast unausgesetzt von durch= reisenden oder verweilenden, hohen Herrschaften besucht. Ungeachtet mancher interessanten Begegnung, waren die an Hüser dadurch herantretenden Verpflichtungen, gleichwie die häufigen Auswartungen am hessischen und nassauischen Hose, die öfteren Visiten bei den Bundestagsgesandten in Frankfurt, nicht ganz nach seinem Geschmack. Ueberhaupt läßt sich nicht läugnen, daß die halb displomatischen, halb hosmännischen Ansorderungen seiner jezigen Stellung nicht geeignet waren, die glänzenderen Seiten seines Wesens auf's Vortheilhafteste zur Geltung zu bringen. Fehlte ihm doch vor allem die lebendige Einwirkung auf die Truppen, nach welcher er niemals aushörte, eine tiese, schmerzliche Sehnsucht zu empfinden.

Sehr günstig gestaltete sich sein Verhältniß zu den öftreichischen Behörden und der östreichischen Garnison überhaupt, mit der in bestem Einverständniß zu leben, sein Grundsatz war, weßhalb er auch stets bemüht blieb, kleine, unvermeibliche Eifersüchteleien und Reibungen unter den beiderseitigen Offiziercorps im Reim zu ersticken. An dem östreichischen Commandanten, Feldmarschallieutenant von Jeher, besaß er einen verlässigen Beistand, der, während er die Eigenschaften diplomatischer Klugheit und Bendungsfähigkeit, an denen es Hüser sehlte, in hohem Grade besah, doch der offnen Gradheit seines preußischen Collegen eine, noch in der Volgezeit mehrsach ausgesprochene, freundschaftliche Achtung zollte.

In den ersten Sommern des Mainzer Aufenthalts pflegte, als Bewohner seines Schlosses Johannisderg auf einige Wochen der östreichische Staatskanzler, Fürst Metternich, im Rheingau zu erscheinen, und Hüser's Stellung brachte es mit sich, daß er in Begleitung des Commandanten daselbst seine Auswartung machte.

"Das hätte ich mir vor dreißig Jahren nicht träumen lassen," bemerken die Aufzeichnungen nach dem ersten Besuch, "daß ich noch einmal veranlaßt sein werde, Wetternich meine Cour zu machen. Aber ich kann mit Wrangel sagen, daß ich hier nur "ein Amt, aber keine Meinung" habe. Der Fürst ist jetzt ein alter Wann, sieht abgelebt aus, empfing uns zwar artig, aber sehr einfilbig und überließ die Unterhaltung vorzüglich seiner Gemahlin, die, wie man sagt, sehr schön gewesen sein soll."

In Bezug auf die Stellung zu den Mainzer Einwohnern, welche die dahin sich der höchsten Festungsbehörde vorzugsweise genähert hatten, sobald dieselbe von östreichischer Seite besetzt worden, sinden wir in den Tagebuchblättern solgende Andeutung:

"Bie mir scheint, gewinnen die Mainzer Bürger einiges Verstrauen zu mir, und vielleicht gelingt es, ihnen eine bessere Meinung von Preußen beizubringen, als diese Leute leider der Mehrzahl nach haben. Den höheren Ständen scheint es zu gefallen, daß ich viel Gesellschaft bei mir sehe, und es will mir vorkommen, als ob man sich in meinem Hause behage."

Mit den hessischen Civilbehörden fand ein durchaus gutes Einvernehmen statt, auch als nach dem Tode des Präsidenten von Lichtenberg an die Spitze der Mainzer Regierung Herr von Dalwigkt trat, der eine außerordentliche persönliche Freundschaft für Hößer an den Tag zu legen pslegte.

Am Krönungsseste 1846 ward Hüser durch Berleihung der ersten Klasse des rothen Abler-Ordens geehrt, was ihn als Beweis der fortdauernd gnädigen Gesinnung des Königs erfreute. "Aber freilich," fügt er dieser Aeußerung hinzu, "die Freude kann bei mir nicht mehr recht Platz sinden. Das Leiden meiner armen Frau nimmt wieder zu und ich sehe mit banger Sorge in die Rukunst."

Roch in den letztvergangenen Sommern hatte das Befinden seiner Gattin ihm erlaubt, in deren Gesellschaft kleine Reisen nach Süddeutschland und dem Elsaß zu unternehmen, die ihm viel Genuß bereiteten; jetzt, im Jahre 1846, konnte er nur noch daran denken, in Begleitung seiner Tochter ein Unternehmen auszuführen, welches lange in seinen Wünschen gelegen hatte. Die Schweiz und Oberitalien sollten besucht werden, und da es Hüser in letzterem Lande vornehmlich daran lag, die Schauplätze kriegerischer Vors

gänge und die damals noch öftreichischen Festungen zu sehen, so war es ihm sehr willkommen, von Seiten des Baron Jeher an verschiedene östreichische Militärpersonen im damaligen lombardische venetianischen Königreiche Empsehlungen zu erhalten.

Aus dem über diese Reise erhaltenen Tagebuch laffen wir, die Schilderung aller, Hüfer's lebhaften Natur= und Kunstsinn mächtig ergreifenden Genüffe übergehend, einzelne Auszüge folgen, die zum Theil Persönlichkeiten berühren, welche in der nahen Folgezeit eine historische Rolle spielen sollten.

"In Mailand machte ich dem in der Lombardei commandirenden General, Feldmarfchall Radetty, meinen Besuch. gleich der eigentliche Sit des Generalcommando's Verona ift, so hält der Feldmarschall sich doch meistentheils hier auf, war aber bei meiner Ankunft eben im Begriff, eine Dienstreise anzutreten, weshalb er bedauerte, mich nicht langer bei fich sehen zu können. Auf meinen ihm ausgesprochenen Bunsch, die Festungen Mantua, Berona und Benedig befehen zu durfen, gab er fogleich feine Erlaubniß und versprach mir, die dazu nöthigen Befehle ausfertigen zu lassen. Ich war erstaunt, den alten Herrn noch so rüstig und eigentlich nicht fehr verändert zu finden, seitdem ich ihn in Paris zuweilen bei Gneisenau gesehen. Artiger Weise behauptete er, sich auch seinerseits meiner zu erinnern, was ich benn als höfliche Redensart aufnahm. Auch an seinen Generalquartiermeifter, ben General von Schönhals, war ich empfohlen und lernte ich in ihm einen sehr gebildeten und intereffanten Mann tennen, der uns viele Aufmerksamkeiten erwies und mich namentlich über den besten und für meine Zwecke passendsten Weg durch die Lombardei orientirte."

Diese Zwecke in vollem Maße zu erreichen und das Terrain der von Hüfer so vielfach studirten östreichisch=französischen Feldzüge genau kennen zu lernen, mußte in Folge der eintretenden großen Hitz, die das Umherwandern auf den baumlosen Gbenen der Lombardei in hohem Grade erschwerte, ausgegeben werden.

Unabläffige Sonnengluth und schlechte Ernährung in den von der großen Straße abseits gelegenen Ortschaften, erschöpften die Kräfte des alternden Mannes und er war genöthigt, sich an der Besichtigung der Festungen genügen zu lassen. Mantua und Berona, ersteres zumal durch sein vortressliches Schleusenspiel, letzteres durch die weit vorgeschobenen Berke der besestigten Berge, interessirten ihn außerordentlich, und überall hatte er der, durch Radczkh's Bestimmungen veranlaßten Zuvorkommenheit der Militärbehörden sich zu erfreuen. Aus Benedig, dessen Bunderwelt ihre bezaubernde Birkung auf seine Einbildungskraft nicht versehlte, berichtet er unter anderm:

"Gleich am nächsten Morgen machte ich, natürlich immer per Gondel, meine Besuche beim Erzherzog Friedrich, den ich schon voriges Sahr in Mainz kennen gelernt, beim Commandanten, Feldmarschalllieutenant Grafen Zichy, und dem Generalstabschef bes Erzherzogs, dem General Lebzeltern, den ich ja auch schon in Mainz gesehen. Der Erzherzog, der ein schöner, freundlicher junger Herr ist und hier sehr beliebt sein soll,\*) hatte die Güte, mich für den nächsten Tag zum Diner einzuladen und vorher mich persönlich im Arsenal zu empfangen, wo er durch einen Offizier. mich in der merkwürdigen Sammlung von Waffen und Modellen, sowie in den sehr interessanten Artillerie= und Schiffshandwerks= ftätten herumführen ließ. Graf Zichn\*\*) bestimmte mir ebenfalls einen der nächsten Tage, um mir die Befestigungen, welche am Rande der Lagunen Benedig einschließen, zu zeigen. Schon um 6 Uhr Morgens erschien er in seiner Gondel, begleitet von dem Ingenieur, Oberstlieutenant Mosdorfer, der, den Plan in der Hand, alles auf's Genaueste erklärte. Nach bem nächtlichen Gewitter war es glücklicherweise fast kalt geworden, wodurch meine er=

<sup>\*)</sup> Er wurde ein Jahr fpater ermorbet, wie man fagt, aus Brivatrache.

<sup>·\*\*)</sup> Befannt durch feine fcmachvolle Uebergabe Benedige im Jahre 1848.

schöften Kräfte wieder zunahmen, so daß ich die sehr anstrengende, sechsstündige Besichtigung durchzumachen im Stande war. Bom Lido, wo ein vortrefsliches Frühstück uns stärkte, suhren wir nach Malamocco, und fand ich die sehr eigenthümlichen Besestigungen höchst zweckmäßig angelegt. Um drei Uhr nahmen wir ein ausgezeichnet seines Diner bei Zichy ein, wo alle Leckerbissen des Landes und des Meeres uns aufgetischt wurden, dazu die seinsten Weine. Der Graf belehrte uns über jeden Gang und nannte die Namen von Speisen, die ich nie gehört habe. Er schien es nicht einmal gern zu sehen, wenn andere Gespräche dei Tische austamen, und er soll, wie ich höre, sich persönlich sehr genau um das Küchendepartement bekümmern. Er ist ein kleiner, dicker, sehr höslicher Herr; wie es mit dem Soldaten bei ihm steht, möchte ich nicht entscheiden."

Aus dem Jahre 1847 finden wir fast nur kurze schmerzliche Hindeutungen auf das sich steigernde Leiden der Gattin, welches den Angehörigen auch keine längere Entsernung mehr gestattete. Nur in der Mitte des September begab Hüser auf wenige Tage sich nach Coblenz, wo der König über das achte Armeecorps. die Revue abhielt.

"Der König," heißt es, "wohnte diesmal im Coblenzer Schlosse, welches ganz herrlich ausgebant worden. Er kam mir sehr huldvoll entgegen und zog mich an beiden Tagen meiner Anwesenheit zur Tasel. Es waren die beiden Hauptmanövertage meiner alten Division, und denselben als Zuschauer beizuwohnen, war mir eine schwerzliche Freude. Der König äußerte sich zusseichen, wiewohl das Manöver des ersten Tages gänzlich mißlang, wogegen das des zweiten (Angriss und Vertheidigung des Dorfes Bassenheim) recht gut aussiel. Sehr erfreulich war es mir, bei dieser Gelegenheit nach so langer Zeit Dohna wiederzusehen, den der König zur Beiwohnung der rheinischen Manöver berusen hatte. — In der Mainzer Garnison haben sast gleichzeitig

Beränderungen stattgefunden. Der General von Below hat seinen Abschied erbeten und der General von Stockhausen die Inspection der Besatzungstruppen erhalten, was ich für die militärischen Berhältnisse als entschieden günstig betrachte. Kurz darauf marschirten die bisher hier garnisonirenden Bataillone des östreichischen Regiments Khevenhüller nach Böhmen ab, und rückte als Ersatz das Regiment Erzberzog Rainer hier ein. An seinem Commandeur, dem Grafen Degenseld, haben wir einen sehr tücktigen und instelligenten Mann hierherbekommen."

Das Ende des häuslichen Leidens stand bevor. Ausgangs Rovember ward die Kranke, an deren Lager in den letzten Wochen hüser jede geschäftsfreie Stunde verbracht, den Ihren durch den Tod entrückt. Der kräftige, heitere Wann brach vollskändig zussammen. Wie tröstlich ihm die Anwesenheit seiner Schwester war, wie sehr er sich an den Umgang mit seiner Tochter gewöhnt hatte, er konnte den Verlust der Frau nicht verschmerzen, die ihn so grenzenlos geliedt. Erst den Erschütterungen des Frühjahrs 1848 gelang es, ihn aus dem trüben Brüten auszurütteln, dem er sich, seiner Gewohnheit zuwider, ergeben hatte. Die ersten Worte seiner Auszeichnungen nach dem Bekanntwerden der Pariser Februar-Revolution lauten:

"In Frankreich ift einmal wieder der Teufel los und, wie gewöhnlich, wird Deutschland sich beeilen, die französische Mode mitzumachen. Die Anzeichen dazu sind vorhanden, und nach allem Borhergehenden ist zu vermuthen, daß wir ernsten Dingen entgegengehen. Mir selbst wird eine Erschütterung wohlthun, da ich mich auß eigner Kraft nicht aus meinem Kummer aufzurassen vermag."

In welcher Beise die Ereignisse der Revolutionsperiode auf ihn selbst und seine amtliche Stellung zurückwirkten, möge der aussführliche Bericht erzählen, der in den hinterlassenen Papieren sich vorsindet und den wir sast unverkurzt wiedergeben.

## Sechszehntes Kapitel.

Hüser's Aufzeichnungen während der Unruhen von 1848 und 1849. Aufhören seiner Gouverneursstellung und Beschluß seiner militärischen Laufbahn.

"Schon in den ersten Tagen nach Bekanntwerden der Pariser Ereignisse gaben an vielen deutschen Orten fich Anzeichen revolutionärer Absichten kund, und auch in Mainz zeigten sich am 28. Februar bereits die ersten Spuren. Ich mußte die Wachen verftärken, Patrouillen ausrücken laffen u. f. w. Der Abvotat Zig, ein gemeines Subjekt, das bisher in keiner besondern Achtung unter seinen Mitburgern gestanden hatte, wiegelte bas Bolf allerwärts durch seine Reben auf. Am 29. Februar erschien eine Abresse an die zweite Kammer in Darmstadt mit einer Menge von Forderungen, wodurch große Aufregung entstand. Der beständigen Zusammenläufe wegen, ließ ich den Civilbehörden militärische Hülfe anbieten, ward aber ablehnend beschieden, da fie fich viel zu sehr vor dem Bobel fürchteten, um energisch gegen seine Ungezogenheiten einzuschreiten. Von Anfana an und in immer fteigendem Mage benahmen fie, besonders aber ber Bürgermeister, sich über alle Beschreibung feige, rathlos und erbarmlich, was meine Stellung überaus erschwerte. In einer preußischen Festung hatte ich vielleicht anders gegen sie auftreten konnen, hier aber waren mir durch hundert diplomatische Rucksichten die Hände gebunden. Auf die hessische Regierung, auf die Bundesversammslung, die bald genug in Ausschung gerieth, auf die östreichischen Truppen mußte Rücksicht genommen werden; in Berlin hatte man alle Hände voll mit sich selbst zu thun und konnte oder wollte meinen wiederholten Borstellungen kein Gehör schenken. Dazu kam die für derartige Fälle sehr ungünstige Einrichtung, daß die Garnison nicht unter dem unmittelbaren Besehl des Gouverneurs stand, kurz es vereinte sich alles, um meine Lage zu keiner besneidenswerthen zu machen.

"Um die Truppen vor Insulten zu schützen, blieben fie in den Kafernen; im Zeughaufe mard Sicherheits halber eine Bache etablirt. Am zweiten März revolutionirte Wiesbaden, wobei die Mainzer Turnerbande gute Dienste leistete. Ich ließ die nach Biesbaden sehenden Bälle mit Kanonen besetzen. Die mit obengebachten Forderungen von Mainz nach Darmstadt gesendete Deputation kehrte am Abend des nämlichen Tages (2. März) wieder zurud; vom Böbel mit Geschrei und Tumult empfangen, bei welcher Gelegenheit einem unbeliebten Abgeordneten, dem Obergerichtsrath Aul, die Kenster eingeworfen wurden, weitere Ercesse aber nicht vorfielen. Am 5. Marz erschien barauf eine Bekanntmachung bes Großherzogs von Heffen, welche die Erhebung des Erbgroßherzogs zum Mitregenten verkundete. Unter gleichem Datum langte aus Beidelberg die Rachricht des Zusammentritts von fünfzig deutschen Mannern on, welche zum heil unfres gemeinsamen Vaterlandes fich berathen und Vorschläge machen wollten. Es waren edle Namen darunter, wie Gagern, Baffermann und Andere, aber auch Heder, Struve, Brentand ac.

"Anterdessen taumelten die Mainzer in Ungebundenheit umher und in Bielen regte sich der alte Jakobinersinn, den sie schon mit der Ruttermilch eingesogen hatten. Die man Gutgesinnte nennen durfte, waren hier wie allerwärts schwach, furchtsam, auf die eigne Sicherheit bedacht. Der Lärm auf den Straßen nahm täglich zu, man hörte bereits Schimpfreden auf Fürsten und Beamte, und ganz besonders wurde das Verlangen nach Volksbewaffnung und Bürgerwehr laut. Ich erklärte, daß ich reglementsmäßig nur eine, unter meinem Befehl stehende Bürgerwehr anerkennen werde, und damit hatte es benn für's Erste sein Bewenden. An einem Abende zu Anfang März fand auf dem Gutenbergsplate wieder große Bolksversammlung statt, bei welcher Gelegenheit der Abvokat Zitz vom Balkon des Schauspielhauses herab in wahrhaft pöbelhaften Ausdrücken die Fürsten im Allgemeinen und insbesondere den Prinzen Emil von Heffen, wie auch den Prinzen von Wittgenftein beschimpfte, endlich niederknieete und dem Volke schwur, daß er ihm seine volle Freiheit erringen oder sterben wolle. Daneben stand ber Herr Bürgermeister, und als Schlufact dieser Romodie um armten fich Beibe. Bon dieser Stunde an ward Bit ber Gefeierte bes Bolks und fing an, den verderblichften Einfluß zu üben.

"Nachdem in Darmstadt alle Forderungen des Volkes bewilligt worden, sollte zur Verherrlichung dieser sogenannten Errungenschaften, sowie zur Feier des Antritts der Regentschaft des Erbaroßherzogs, eine allgemeine Illumination ftattfinden. Ich stellte es den Offizieren anheim, ob fie ihre Fenfter erleuchten wollten ober nicht, indem ich darauf hindeutete, daß die Feier zum Theil doch, wenigstens angeblich, zu Ehren eines Fürsten veranftaltet werbe, daß wir in Heffen gewiffermaßen Gafte feien, welche die politische Geftaltung der Landesangelegenheiten nichts angehe, und daß es endlich nicht gerathen erscheine, bei der schon vorhandenen Aufregung neue Gereiztheit hervorzurufen. Von den meisten Offizieren wurde denn auch illuminirt, Andere, die es unterließen, erfuhren beswegen nichts Widerwärtiges. Der General von Stockhausen aber, der überhaupt bei vielen Gelegenheiten sich durch gehässige Aeußerungen im schroffsten Sinne verhaßt machte, illuminirte nicht allein nicht, sondern ließ seine sammtlichen Fenster ausnehmen, um badurch recht beutlich zu zeigen, daß er nichts anders, als ihr Einwerfen erwarte. Dies wurde ihm natürlich auch von wohlgesinnten Bürgern sehr übel genommen und nicht mit Unrecht, zumal in jener ersten Zeit noch gar keine Ursache worhanden, allgemeine Berachtung auszusprechen. Es war eben ein Rausch, der die Menschen ergriffen hatte, wirklich Berbrechesisches war nicht geschehen, und hätte man mit Energie gegen die hauptschreier vorgehen dürfen, so wäre vielleicht alles gütlich absgegangen. Sehr bald aber sollte freilich diese Lage der Dinge sich zum Schlimmen verändern.

"Bon nun an erreichte uns eine Schreckensnachricht über die andere. Am 15. März wurde bekannt, daß Constanz sich zur Republik erklärt habe. Am 20. kam der Erbgroßherzog, der neue Mitregent, nebst Gemahlin nach Mainz. Biel Lärm, viel Fest-lichkeit und Gekümmel, bei welchem jedoch keine Unordnungen vorsielen. Die am Abende wieder stattsindende Ilumination war freilich schon nicht mehr so harmlos als die frühere, sondern ließ auf manchen Transparenten die eigentlichen Intentionen der Revolutionsparthei durchblicken, und der Rame Zitz erschien dabei sast allem gute Wiene, äußerte sich mir gegenüber aber ganz offen in der für einen Fürsten in diesem Moment natürlichen Weise.

"Bährend die Behörden zur Tasel bei ihm versammelt waren, erhielt der Erbgroßherzog — ich weiß nicht mehr, ob aus Franksturt, oder vom hessischen Sesandten in Berlin — eine Stasette. Er las das Blatt mit sehr ernster Miene und reichte es mir, nachdem wir von Tische ausgestanden. Es waren die ersten Nachstückten der unglücklichen Ereignisse des achtzehnten März in Berlin. Mit großer Sorge hatten schon die Unruhen der vorhergehenden Tage uns erfüllt, doch war am Morgen des zwanzigsten mir eine kurze Nachricht aus Franksurt zugekommen, daß der König eine Versassischen de Wenerals von hüser.

man denn allen ferneren Störungen vorzubeugen hoffe. Und nun diese entsetlichen, niederschlagenden, ja vernichtenden Nachrichten! Gott weiß es, mit welchem Herzen ich Abends dem Festtheater und der Flumination beiwohnte. Als ich nach Hause kam, fand ich bereits Zeitungen, sowie directe Benachrichtigungen der Frankfurter Gesandtschaft vor, die das Traurigste aussührlicher berichteten. Der König, und in ihm das preußische Königthum, der Gewalt des Pöbels sich beugend, die Armee verhöhnt, entwürdigt, der Prinz von Preußen zum Verlassen des Landes genöthigt! Das waren entsetzliche Tage, die uns nach einander diese Botschaften brachten. Dergleichen vergißt sich nie wieder, so wenig, als die Schmach von 1806!

"Am 21. Abends wurde mir die anscheinend verbürgte Nachricht zugesendet, der König sei durch den Schuß eines Polen getödtet worden. Ich berief sogleich den Inspecteur und die RegimentsCommandeure, um für den Fall der Bestätigung dieser Schreckenskunde die nöthigen Borkehrungen zu tressen. Aber noch in der Nacht ward mir aus Franksurt die bestimmte Bersicherung, daß das Gerücht ersunden sei, wahrscheinlich, um die Berwirrung zu vergrößern. Wie wenig in diesem Augenblicke auch beim Militär die Stimmung dem Könige günstig war, wir dankten doch innigst Gott, daß unserem Lande ein solches Berbrechen erspart geblieben, bessen nächste Folge auch wahrscheinlich die Proklamirung der Republik gewesen sein würde.

"Mitten in diese traurige Zeit siel ein für mich merkwürdiger, erinnerungsreicher Tag, den ich wohl in anderer Stimmung und mit anderen Hossinungen zu seiern gewünscht hätte. Am 31. März waren fünfzig Jahre vergangen, seit ich Offizier geworden. Ich hatte außer meiner Familie Niemand von diesem Jubiläum in Kenntniß geseht, da erzwungene Ausmerksamkeiten, oder gar zusammengetriebene Geschenke, mir stets zuwider und unter den gegenwärtigen Verhältnissen und Umgebungen doppelt drückend gewesen

wären. Nur ich selbst veranstaltete eine Feier, indem ich sämmtliche Stabsofsiziere der Garnison zu Tische bat, und ihnen dort die Bedeutung des Tages für mich erössnete. So gereizt aber war grade damals die Stimmung der preußischen Offiziere, und aus anderen Ursachen auch die der Destreicher, die schon ansingen, Preußens Einsluß auf Deutschland zu fürchten, daß ich es nicht wagte, den Toast auf den König in gewohnter Weise auszubringen. Ich sprach also ungefähr die folgenden Worte:

"Erlauben Sie mir, m. H., mein erstes Glas einem Gefühl zu widmen, das mich heute mit einer ganz besonders innigen, wenn auch schmerzlichen Wärme erfüllt. Es gilt meinem Verhält= niß zu meinem Könige. Wir leben in einer so erregten und schwierigen Zeit, daß ich Niemand, der nicht mit mir gleich empfindet, veranlassen will, mir Bescheid zu thun. Mich aber lassen Sie an diesem, für mich seierlichen Tage die Worte des Dichters gebrauchen:

Benn Alle untreu werben, So bleib' ich bir doch treu, Daß Dankbarkeit auf Erden Richt ausgestorben fei.

Gott segne, erhalte und stärke den König!"

Wenn denn auch kein lauter Hochruf erfolgte, so stießen die Meisten doch mit mir an, und es war wenigstens jede peinliche Mißstimmung vermieden. In Berlin war übrigens mein Jubiläum nicht so unbeachtet geblieben, als ich geglaubt; am folgenden Tage ward ich durch ein sehr gnädiges königliches Kabinetsschreiben und die Verleihung des Sterns zum rothen Ablerorden in Brillanten überrascht, und gleich darauf erhielt ich einen gütigen Glückwunsche brief des Prinzen Wilhelm."

Dieser Brief moge hier eine Stelle finden:

Ew. Ercellenz

feiern in diefen Tagen Ihr goldenes Dienstjubilaum, da werden Sie es natürlich finden, wenn ein Ihnen an Jahren gleich alter

Kriegeskamerad den allerherzlichsten Glückwunsch zu dieser seltenen Feyer schriftlich darbringt, indem es leider nicht mündlich geschehen kann. Es nimmt wohl Niemand einen größeren Antheil daran als ich; haben wir uns doch schon von frühester Jugend an gekannt; sahen meine Augen Sie nicht blutend auf dem Schlachtselbe? und ist es mir doch vergönnt seit bald vier Jahren Zeuge zu sein, mit welchem regen jugendlichen Eiser, mit welcher Selbstverleugnung Sie sich dem wichtigen Geschäfte unterziehen, das besonders in dieser Zeit der allerhöchsten Aufregung von Ihrer sichern treuen Hand so einsichtsvoll geleitet wird. Der König würdigt dies gewiß im höchsten Grade, die äußere Ehrenbezeugung, welche er Ew. Ercellenz setzt eben zugedacht, spricht dieses deutlicher vor dem Vaterlande aus, als es einsache Worte allein gethan haben würden.

Auf die Fortdauer Ihrer Freundschaft für mich fest rechnend, verbleibe ich meinerseits zeitlebens

Ew. Excellenz getreuer Freund

Wilhelm, Pr. v. P.

Berlin, ben 29. März 1848.

"Ich kehre," fährt Hüser in seinem Berichte fort, "zu den Ereignissen in Mainz zurück. Schon in den, meinem Jubilaum vorhergehenden Tagen war die Aufregung auf einen hohen Punkt gestiegen, und meine Hossinung, daß die berauschten Semüther sich bei dem Errungenen beruhigen würden, ging immer mehr versloren. Immer deutlicher trat es zu Tage, daß es den Leuten weder um eine gemäßigte Freiheit, noch um die Einigkeit Deutschlands zu thun sei, vielmehr um die Republik, das heißt, um schrankenlose Ungebundenheit, ja selbst um eine Bereinigung mit dem demokratischen Frankreich. Diesen Gelüsten stand nun die Garnison von Mainz im Bege, worunter die Preußen wiederum die verhaßtesten waren. Den Destreichern suchte man theils auf

alle Weise zu schmeicheln, theils mußte man, da ein großer Theil nur böhmisch verstand, sie unbehelligt gehen lassen, während unsere Soldaten auf jede Weise durch Flugschriften, Karrikaturen und Schimpfreden auf unsern König gereizt wurden.

"Am 25. Marz war unter Kanonenschüffen, Glodengelaut 2c. die deutsche Fahne auf dem Rheinkehlthurm aufgevflanzt und von der preußischen Garnison die deutsche Kokarde angelegt worden. Aber dies Einigungszeichen, von dem ich verföhnliche Wirkungen hoffte, brachte keine Einigkeit hervor, und leider trugen auch die Soldaten einen Theil der Schuld. Die einberufenen Kriegsreserven waren eingetroffen, aber auch bei ihnen machte fich die Zuchtlofia= keit dieser Zeit geltend. Unwillig über ihre Einberufung, gaben fie viel Anlaß zur Klage. Häufig betrunken mit blanken Säbeln durch die Straßen ziehend und überall Streit anfangend, ja sogar ruhige und wohlgefinnte Bürger insultirend, wurden fie die Ursache des größten Verdruffes für mich. Ich mußte den begründeten Rlagen der Bürger Gerechtigkeit widerfahren laffen, wobei ich mich als Solbat innerlich schämte; benn welcher Anblick ift wohl betrübender für einen alten Militar, als der einer Soldatenbande ohne Disciplin! Andrerseits entstand eine fortwährende Reibung mit den Offizieren, welche nirgends mit der von mir geforderten Strenge gegen das zuchtlose Treiben ihrer Untergebenen einschritten, da fie, unbekümmert um die weiteren Folgen, gern eine Rache gegen die immer demokratischer fich aussprechende Bürgerschaft ausüben sahen. Durch die täglich vorkommenden kleinen Ercesse dachten sie mir das Verbot der die Soldaten aufregenden Flugschriften u. s. w. abzunöthigen, wozu ich durchaus nicht berechtigt war. Wie wenig ich in meinen Bemühungen, den Frieden so lange als möglich zu erhalten, unterftütt wurde, zeigt folgender Borfall. Nach einer abermaligen Rlage anftändiger Bürger wurde von einer Deputation derselben mir die Bitte vorgestellt, das Tragen der Sabel außer Dienst zu verbieten, worauf ich indeffen

abschlägig erwiedern mußte. Um jedoch einen Beweis des Entgegenkommens zu geben, redete ich jeden einzelnen Truppentheil
an, ermahnte zur Verträglichkeit, verhieß gründliche Untersuchung
jeder Klage, verbot jedoch die Selbsthülse und stellte den Leuten
schließlich vor, daß sie freiwillig ohne Sädel in die Wirthshäuser
gehen möchten, um sich selbst vor der Versuchung zu bewahren und
ben Einwohnern ein Zeichen des Zutrauens zu geden. Gleich
barauf erschien ein Besehl des General von Stockhausen, daß meiner,
die Sädel betressenden Vorstellung durchaus keine Folge gegeben
werden dürse. Nun war zwischen mir und ihm keine Verständigung
mehr möglich. Obgleich ich den ehrenwerthen Mann und tüchtigen
Soldaten in ihm achtete, konnte ich die Schrossheit nicht billigen,
mit der er einen Zusammenstoß herbeizusühren strebte, den ich,
wenigstens damals noch, zu vermeiden hosste. Ich trug demnach
auf seine Versehung an, die denn auch nach einiger Zeit ersolgte.

"Unterdeffen ward die gegenseitige Stimmung immer feindseliger. An einem Abende der letten Märztage wurden mehrere Offiziere und Soldaten insultirt, und vielleicht mare es schon jest zu ernsten Ereigniffen gekommen, hatte ich nicht burch General= marsch die Garnison gesammelt, während ich allein unter die tumultuirenden Massen ritt und sie durch Lureden zu beruhigen versuchte. Bald genug sah ich ein, daß es fruchtlos sei, eine tobende Menge zur Ruhe zu sprechen, kehrte daher auf dem Domplate um und ritt, von einem brüllenden Bolkshaufen gefolgt, dem Thiermarkt zu. Dort standen bereits Truppen und Geschütze aufgestellt. Als das Gefindel fie erblickte, stutte es und blieb stehen, plöglich jedoch fielen aus seiner Mitte zwei Schuffe. Ich ließ nun die Straßeneden besetzen und drang, unter Androhung des Schiegens von Seiten der Truppen, auf augenblickliches Auseinandergehen. Dies erfolgte benn auch, wenngleich anfangs etwas widerstrebend. Hierbei und bei einigen andern Gelegenheiten that eine Art unbewaffneter Bürgerwehr, zu der fich eine Anzahl braver Einwohner

vereinigt hatte, gute Dienfte. Einzelne Abtheilungen berfelben begleiteten damals stets unsere Batrouillen, um gegen Ungebühr= lichkeiten von Civilpersonen einzuschreiten, und ware diese Ginrichtung auch in der Folge bestehen geblieben, so würden die späteren Thätlichkeiten wahrscheinlich nicht vorgekommen sein. Statt deffen aber organifirte fich, ohne vorherige Erlaubniß des Gouvernements, eine bewaffnete Bürgerwehr, für welche die hessische Regierung, der man vorgestellt hatte, daß man fich gegen die Anariffe der preußischen Soldaten schützen musse, tausend Gemehre aus Darmstadt zur Bewaffnung herüber schickte. Bu ihnen gesellten fich die Turner, und zum Oberften der ganzen Compagnie ward der Aufrührer Bit gewählt, der fich einen seiner würdigen Adjutanten, Ramens Metternich, zulegte. Diefe Kerle geberdeten fich auf eine lächerlich militärische Weise, leisteten aber bei einzelnen Tumulten nicht das Geringste. Was konnte ich gegen sie thun, da der Großherzog selbst die Bildung dieser Truppe sanctionirt hatte? Meine Lage war die schwierigste. In Frankfurt wußte Niemand mehr, was gesetzlich oder gesetzwidrig sei; die Bundesversammlung hatte auch genug mit fich selbst zu thun. Da es nun doch möglich gewesen ware, daß, bei einem Angriffe von Seiten der Mainzer, die vom Bobel geliebkoften Destreicher der preu-Bischen Garnison keinen Beistand geleistet hatten, so erschien mir die Verantwortlichkeit eine zu ernste, als daß ich nicht gewünscht hatte, fie mir zu erleichtern. Ich schickte also ben Oberften von Brandenstein, Commandeur bes 38. Regiments, nach Berlin, um mir von dort aus Verhaltungsbefehle holen zu laffen. Allein umsonst! Ohne jede Bestimmung kehrte er zurud. Er hatte in Berlin Alles völlig rathlos gefunden, Reiner hatte aus noch ein gewußt. Ich blieb mir also völlig selbst überlassen und mußte nun, Gottes Beiftand erbittend, ganz nach eignem Ermeffen handeln. Glücklicherweise besaß ich an meinen Abjutanten sehr thätige und willige Helfer, und unter ihnen namentlich an der Gewandt=

heit und Umsicht des Lieutenants von Korth\*) die befte Unterstützung.

"Unterdessen traten die Absichten der Revolutionsparthei immer beutlicher an ben Tag. In der Umgegend wurden Volksversammlungen gehalten und der offene Aufruhr gepredigt, wobei die Mainzer Turner redlichen Beiftand leisteten. In der Stadt riß ein Bürgercomite fast alle Gewalt an sich, demokratische Bereine wurden geftiftet, in denen der edle Zitz und ein Zeitungsschreiber Bamberger, bem es nicht an Geift fehlte und ber um so nachtheiliger wirkte, die dreiftesten Reben hielten. Endlich bildete fich sogar eine Abtheilung Sensenmanner, und mahre Scheusale durchzogen in rothen Blousen mit der blanken Baffe die Stragen. Ich erklärte dem Bürgermeifter, daß, wenn ich auch aus Ruckficht auf die hessische Regierung die von derselben nach Mainz geschickten Baffen bulbe, ich die Sensen boch keinenfalls bulben werde, er möge beshalb die Abgabe berfelben sogleich veranlaffen. Wie ich später erfuhr, hat er kein Wort über die Angelegenheit verloren; die Sensen blieben also. Dem Territorialkommiffarius von Dalwigk schrieb ich wiederholt, daß ich die ganze Burgergarde nicht länger dulden könne, wenn die hessische Regierung nicht endlich sich entschließe, die Angelegenheit in Gemeinschaft mit dem Gouvernement zu reguliren.\*\*) Aber Herr von Dalwigk bewirkte nicht das Gerinafte.

<sup>\*)</sup> Ale Generallieutenant 3. D. geftorben.

<sup>\*)</sup> Der auf diese Angelegenheit bezügliche Baragraph 14 bes Reglements für die Bundessestungen lautete: "Benn in der Festung irgend eine bewaffnete Macht, eine Rationalgarde, Bürgergarde, Landwehr, Landsturm, Gensdarmerie, Schühengilbe (ober welche Bezeichnung ihr gegeben werde) eriftirt, so steht solche in Bezug auf alle militärischen Angelegenheiten unter den Besehlen des Festungssouvernements, welches berechtigt ift, deren Austösung, so oft es mit ihrem Geiste nicht zufrieden ift, und zwar im Rriegszustande zu jeder Zeit zu verfügen, im Friedenstande aber von der oberen Territorialbehörde zu verslangen, welche einem solchen Anfinnen jedesmal ohne Berzug zu entsprechen hat. Unabhängig von dem Festungsgouvernement kann keine

"Wittlerweile trat in Frankfurt die deutsche Nationalversamm= lung zusammen, der man mit einiger Spannung entgegensah. Bird die gemäßigte oder die republikanische Parthei die Oberhand gewinnen? Wie wird fie fich zu den Regierungen und wie werden fich die Regierungen zu ihr stellen? Wird fie uns die Einheit Deutschlands schaffen, die uns dann über die traurigen Vorgange bieser Zeit einigermaßen trösten kann? — Ich persönlich freute mich, durch diese Beranlaffung manche alte Bekannte wiederzusehen, die als Abgeordnete nach Frankfurt kamen; besonders meinen Freund Flottwell sprach ich oft und wir tauschten unsere Gebanken über die verworrenen, zum Theil ganz trostlosen Zustände aus. Auch meinen lieben alten Arnbt begrüßte ich mehrmals in Frankfurt. Ronnte ich auch nicht alle seine Ansichten theilen, so ward unsere Freundschaft doch nicht im Mindesten dadurch gestört; weniger erfreulich war mir Jahn's Wiedersehn. Er erschien eines Tages in Mainz, um fich von den hiefigen Turnern feiern zu lassen und ich muß gestehen, daß das brüderliche Du aus alter Zeit, mit dem er mich vor diefer Gesellschaft anredete, mir nicht ganz angenehm klang."

"Arndt hatte schon bei einer früheren Gelegenheit\*) in einer Rede der preußischen Soldaten sich angenommen, auf die man überall zu schimpfen sich erfrechte, und hatte dafür von den hiesigen preußischen Offizieren eine Dankadresse erhalten. Seiner offiziellen Antwort lag noch ein besonderer Brief an mich bei."

bewaffnete Macht in der Festung bestehen, und ohne Wissen und Wissen des Festungsgouvernements durchaus keine Anordnung der Art getroffen werden, noch eine Nationals, BürgersGarde, Lands oder Stadtwehr unter den Wassen erscheinen. Wenn sich aber die Bürger bereit zeigen, auf Beranlassung des Festungsgouvernements und unter dessen Leitung, sich mit Genehmigung des Landesherrn, oder der von demfelben dazu beauftragten landesherrlichen Behörde, zu bewassen, sich militärischer Ordnung zu unterziehen und für die Wehrshaftigkeit der Festung Dienste zu leisten, so ist es Pflicht des Gouverneurs, solche Institutionen sowohl im Ganzen als in Bezug auf jedes einzelne Individuum zu schüben 2c."

<sup>\*)</sup> Bei welcher Belegenheit, ift nicht erwähnt.

Wir theilen dies Schreiben Arndt's an Hufer nachstehend mit: Bonn, den 14. Frühlingsmonds 1848.

Tausend Dank Dir, geliebter Freund, für Dein liebes Schreisben und Dir und allen eblen Kriegsgenossen für das Ehrenzeichen. Ich bin zu alt und zu verständig, um davon einen dummen Gebrauch zu machen. Indem man derb auf die Bösewichter klopft, muß man doch mit Klugheit zwischen den Halbzuten und Halbeneidischen und auch zwischen fantastischen Thoren ohne Lüge durchzupilgern suchen.

Wir find nun einmal in einer Umwälzung. Unser König und seine Herren Minister haben die Zeit vertrödelt und vertändelt, zusletzt schwächlich und endlich schmählich mit den kleinen Schweizersbalgereien vertändelt und darüber vergessen, was sie zu Hause zurthun hatten. Sie haben keine leichte Entschuldigung, denn seitdem sogar der Pabst sich rührte und mit seinen heiligen Fingern mit drein rührte, durfte Preußen, das geistreiche, wissenschaftliche Land, nicht träumen und säumen wollen. Der König hat leider alles zu sehr durch eine mittelaltrige Brille gesehen und Canitz in Metternich's Tasche und der verwünschte überkluge jesuitische Radowitz haben nur zu viel Sewicht auf ihn geübt.

Du siehst wohl aus den Zeitungen, ich fasse trot meiner schneeweißen Haare die alte schon murbe Lanze wieder und kampse gegen den franzosirenden republikanischen Satanas, nämlich wenn Du die Kölner Zeitung und die Deutsche Heidelberger liesest. Eben habe ich auch etwa 4 Bogen geschrieben zur Belehrung des Bürgers= und Bauers=Manns, welche in diesen Tagen in Druck gegeben werden.

Bolle Gott aus all' diesem wilden und wüsten Schwall doch endlich wieder sestes und grünes Land hervorgehen lassen! Gebe Gott Dir Stärke und Gesundheit! Denn Muth hat er Dir genug gegeben. Du bist jett ein nothwendigster Mann, der einen deutschen Hauptschlüssel in der Hand hat.

Wir Alle grußen Dich sehr und Dein Töchterlein, das treue Berg.

In alter Treue

Dein

E. M. Arndt.

Hüser erzählt weiter:

"Im Mai war die Erbitterung auf beiden Seiten so hoch gestiegen, daß man täglich auf ernste Ereignisse gefaßt sein konnte. Sonntag, den 21., war des Worgens abermals die Truppe der Sensenmänner, und zwar sogar mit Trommelschlag, durch die Straßen gezogen, und nochmals hatte ich einen entschiedenen Proteft dagegen bei den Behörden eingelegt. Zugleich befanden fich aus Holftein zurudkehrende Freischärler in der Stadt, die fingend und mit größmäuligen Redensarten die Wirthshäufer füllten. Nachmittags entspann fich mit Einem dieser letteren ein Streit; Prügelei und Lärm zogen Patrouillen sowohl von Militar als Bürgerwehr herbei, bald war die ganze Stadt in Unruhe versetzt. Soldaten, welche von den Vatrouillen aus den Wirthshäusern vertrieben wurden, liefen über ben Gutenbergsplat, woselbft im Theatergebäude die Bürgerwehr ihre Bache etablirt hatte. Von dieser aus murbe auf die Soldaten geschoffen und etliche fielen getroffen. An andern Stellen der Stadt und auf den Promenaden, wo Soldaten friedlich spazieren gingen, wurden fie gleichzeitig meuchlerisch angefallen, einzelne getöbtet, viele verwundet, alle im Rüden, mehrere durch spipe Dolchmeffer. Am Fenfter meiner Wohnung ftehend, sah ich plötlich einige Todte und Verwundete nach der Raserne vorübertragen und zugleich langten die Schreckens= nachrichten von allen Seiten bei mir an. Gemissermaßen mußte ich diesen Vorfall willkommen heißen, da er mir endlich das Recht verlieh, die Bürgerwehr anzugreifen und zu entwaffnen, wenn ich jedoch die lange unterdrückte Wuth der Soldaten bedachte, so mußte ich ein unübersehbares Blutbad und Gräuelthaten an Unschuldigen befürchten, sobald ich es zum Straßenkampf kommen lasse. Während ich mich in aller Hast ankleidete und Generalsmarsch schlagen ließ, beschloß ich deßhalb, die Garnison zu sammeln und ihr dadurch Genugthuung zu gewähren, daß ich die Stadt mit Beschießung bedrohen lasse, wenn in einer gewissen Frist nicht alle Wassen, welche sich bei der Bürgerwehr oder bei Privatspersonen fänden, abgeliesert seien. Es war dies kein leichtsinniger und gewiß kein grausamer Entschluß, den ich aus Rücksichten der Menschlichkeit saßte, und undegreislich ist es mir, daß selbst gutzgesinnte Einwohner sich später nicht davon überzeugen konnten, wie sehr ich in ihrem eignen Interesse gehandelt habe. Sie schienen zu glauben, daß wüthende, zum Theil betrunkene Soldaten sich im Straßenkampf nur die einzelnen Uebelthäter herausgesucht haben würden.

"Die Garnison wurde nun auf dem sogenannten Kästrich versammelt, die Artillerie gegen die Stadt aufgestellt, Kugeln wurden glühend gemacht und alle Anstalten zu einer ernstlichen Beschießung getroffen. Es war später Abend geworden, als diese Maßregeln ausgesührt waren. Um zehn Uhr erließ ich solgende Bekanntmachung:

""Rachdem die Waffen gemißbraucht und mehrere Soldaten getödtet und verwundet find, verlangt das Festungsgouvernement die sosortige Ausführung folgender Raßregeln: 1. Sämmtliche zur Bewaffnung der Bürgerwehr- und Turner-Compagnieen verwendeten Gewehre, Büchsen, Sensen und Pistolen sind sosort in der Hospitalfaserne dem königl. preußischen Oberstlieutenant Heusler abzugeben, welcher dieselben, auf Verlangen gegen Quittung, zu übernehmen beaustragt ist. 2. Die bewaffnete Bürgergarde ist aufgelöst und kann erst mit Erlaubniß des Festungsgouvernements wieder organisiert werden. 3. Die Polizeimaßregeln werden, dis sichere Gewährleistung zur Herstellung der Ruhe geleistet ist, im Sinne des Festungsreglements vom Festungsgouvernement gehandhabt.

4. Es dürfen keine öffentlichen Zusammenrottungen und keine Bersammlungen von mehreren Personen auf der Straße stattsinden. Zede Aufsorderung auseinanderzugehen, ist sogleich zu besolgen. Bei Widersetlichkeiten werden Arrestationen ersolgen und nöthigensalls die Wassen angewendet werden. 5. Zede andere noch zur Ausrechthaltung der Ordnung sonst ersorderliche Maßregel behält sich das Festungsgouvernement vor. 6. Die strengste Untersuchung und Bestrafung der heute verübten Tödtungen und Verwundungen wird durch eine gemeinschaftliche Commission sosort veranlaßt werden. 7. Wenn innerhalb zweier Stunden nach Publikation dieser Vorschriften die Wassen nicht abgeliesert sind, wird die Stadt beschoffen."

"Eine Deputation der Stadt erschien bald darauf mit der dringenden Bitte um Aufschub, da es unmöglich sei, die Bekannt= machung so schnell herumzubringen; es wurde deshalb zuerft ein weiterer Termin bis zum frühen Morgen, endlich, besonders auf Berwenden des öfterreichischen Commandanten, der mir übrigens mit größter Energie zur Seite stand, eine nochmalige Frift bis 12 Uhr des nächsten Vormittags bewilligt. Die Truppen bivouakirten auf bem Balle. Es war eine klare, kuhle Mainacht, die ich in einer sehr ernsten Stimmung verlebte. Meiner Verantwortlichkeit war ich mir sehr wohl bewußt. Zwischen allen andern Gedanken qualte mich auch die Vorstellung, daß die Aufrührer sich meiner Tochter, die ich mit weniger Dienerschaft in dem unbewachten Bouvernementsgebäude hatte allein laffen muffen, als Beisel bemächtigen könnten. Ich mußte auch das Gott anheimstellen; auf meine Handlungsweise hatte eine solche Bedrohung keinen Ginfluß üben dürfen.

"Im Laufe des Vormittages des 22. traf die Nachricht ein, daß sämmtliche Waffen abgeliefert worden; die Garnison rückte also wieder in ihre Quartiere. Der Bundesversammlung machte ich sogleich Anzeige meiner Maßregeln und erhielt umgehend

volle Billigung. Die Redakteure der hiefigen Zeitungen ließ ich mit völligem Verbot ihrer Blätter bedrohen, wenn dieselben im disherigen Sinne fortgeführt werden sollten. Den Belagerungszustand ließ ich zwar nicht eintreten, als aber am 23. aberzmals Soldaten angegriffen wurden, sammelte ich die Sarnison von neuem und ließ bekannt machen, daß ich den Belagerungszustand verhängen werde, sobald nochmals ein ähnlicher Angriffstattsinde, was denn von jetzt an unterblied. Am 25. wurden die am 21. getöbteten Soldaten mit allen militärischen Shren und ohne Störung beerdigt, wobei der Sarnisonprediger König eine vortressliche Leichenrede hielt. (Später ist ein hübsches Denkmal inmitten der Grabhügel gesetzt worden.)

"Am Tage vor dem Begräbniß aber war mir eine unvermuthete Untersuchung über den Hals gekommen. In der Frankfurter Nationalversammlung hatte Bit die Mainzer Greignisse in der entstelltesten und gehäffigsten Beise vorgetragen, dadurch aber ben Anlaß gegeben, daß mehrere tuchtige Männer, wie der Fürst Lichnowsky, Herr von Schmerling, auch der Professor Welder und Andere, für Preußen und die militärische Ordnung das Wort genommen hatten.\*) Die Versammlung beschloß jedoch, eine Deputation nach Mainz zu senden, um fich von den dortigen Auftanden zu unterrichten. Bei ber ganz ungewiffen Stellung, welche das Parlament zu unsern Regierungen einnahm, und da daffelbe überhaupt gar keine exekutive Gewalt besaß, konnten wir Festungsbehörden diese Herren natürlich nur als Privatpersonen betrachten, denen wir indessen aus Artigkeit alle von ihnen erbetene Auskunft gaben. Die Zusammenkunft fand in meiner Wohnung statt. Da erschien Berr Bergenhahn aus Wiesbaden, welcher dort zwar die Revolution begunftigt hatte, übrigens aber ein ganz vernünftiger

<sup>&</sup>quot;) Man vergleiche ben "Stenegrapbischen Bericht über die Berbandlungen ber beutschen conflituirenten Nationalversammlung zu Frankfurt am Main," I. Band, Seite 55-63. S. 76 ff. S. 85 ff. S. 93-114. S. 656 ff.

Rann war und später als naffauischer Minister äußerst loyal auftrat; dann der würdige Herr von Lindenau, wie ich glaube, altenburgischer Minister; ein öftreichischer Oberft Meger und noch einige Andere, darunter auch Robert Blum, der mich während der Conferenz mit verhaltenem Grimm anstierte. Ein eigenthümlicher Zufall wollte, daß ich mich in der Nacht auf den Wällen erkältet und die Stimme beinahe ganz verloren hatte, so daß der öftreichische Commandant, General von Jeper, fast den ganzen Bericht erstatten mußte, mas er mit der größten Klarheit und Unparthei= lichkeit that, so daß die Herren nun die volle Rechtfertigung meiner handlungsweise nicht aus meinem eignen, sondern aus östreichischem Runde empfingen. Das machte benn doppelten Eindruck. wurde in der Nationalversammlung ein wahrheitsgetreuer Bericht abgestattet, worauf der Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung über diese Angelegenheit zur Annahme kam. Als ersten Sieges der gemäßigten Parthei über die Aufrührer mußte man fich dieses Beidluffes erfreuen.

"Auch für mich und meine Stellung brachte die ganze Begebenheit, wie ein lange drohendes Gewitter, das sich endlich entladen hat, manches Gute mit sich. Einerseits konnte ich, wie schon gesagt, der Stadt gegenüber nun viel entschiedener auftreten, andrerseits mußten die Truppen, besonders die Offiziere, erkennen, daß ich sie im richtigen Augenblicke zu schüßen verstehe. Bon jetzt an bemühten sich letztere auch, und öfters mit großer Entschlossenheit und selbst persönlicher Gesahr, Zucht und Ordnung unter den Wannschaften wieder herzustellen, was um so nöthiger war, da die Demokraten, nachdem sie mit Gewalt nichts ausgerichtet, sich bei den Soldaten jetzt auf Schmeicheln verlegten und sie ihrer Pflicht abwendig zu machen suchen. Dieselben Soldaten, die sie vorher verthierte Söldner, Bluthunde u. s. w. geschimpst, bewirtheten sie jetzt in den Kneipen, luden sie in die Bolksverssammlungen und versprachen ihnen Wunderdinge. Ganz erfolglos

blieben diese Einstüffe nicht, es gab während des übrigen Jahres mehrere lärmende Auftritte durch Soldaten des 40. Regiments, die erst ihr Ende erreichten, als mehrere derselben kriegsrechtlich zu vieljährigem Festungsarrest verurtheilt worden. Allerwärts war es den Truppen heilsam, wenn sie in dieser Zeit kriegerisch beschäftigt wurden; so hatte man für die Berliner Regimenter den Krieg gegen Dänemark freudig begrüßt. Auch die unsrigen sanden im Lause des Jahres mehrsache Beschäftigung, doch will ich zuvor noch einiges andere erwähnen.

"Am 8. Juni erhielt ich von dem bei der Bundesgewalt accreditirten preußischen Gesandten von Usedom ein sehr anerskennendes Schreiben über mein Benehmen am 21. Mai.

"Ende Suni hatte die Nationalversammlung bis zur definitiven Bestimmung eines Reichsoberhaupts eine provisorische Regierung und den Erzherzog Johann von Destreich zum Reichsverweser gewählt. Nachdem die deutschen Regierungen ihn als solchen an= erkannt, ward er am 12. Juli in die Frankfurter Nationalversammlung eingeführt. Bur Feier bieses, für die deutsche Geschichte benkwürdigen Tages hielt ich in Mainz eine große Parade ab, wobei mit 101 Kanonenschüffen salutirt ward. Als späterhin der zum Reichstriegsminifter ernannte preußische General von Peuter der Centralgewalt eine allgemeine Anerkennung zu bewirken glaubte, indem er eine Proklamation des Reichsverwefers veranlagte, die für den 12. August eine Barade aller deutschen Truppen als Huldigung des Reichsverwesers anordnete, konnte ich den General Peuker auf die bei uns bereits zu Ehren des Erzherzogs abgehaltene Parade verweisen. So kam ich um dies peinliche Anfinnen herum, welchem preußischer Seits nicht Folge geleiftet wurde und das in Berlin große Mikstimmung erregte. Beuter versicherte mich übrigens, daß das anstößige Wort "Hulbigung" nur im Sinne einer Ehrenbezeigung gemeint worden; jedenfalls hatte ein weniger zweideutiger Ausdruck gewählt werden sollen. Bon

hier an begannen eigentlich schon die Eisersüchteleien zwischen Preußen und Oestreichern, das Bestreben der letzteren, besonders innerhalb der Nationalversammlung, Preußen von dem Platz zu drängen, der ihm durch seine Machtstellung in Deutschland zukam. Wie sehr dies Bestreben sich steigerte und endlich zu der Verbindung der östreichischen, der ultramontanen und der demokratischen Elemente im Parlament führte, ist bekannt. Für die Verhältnisse der Mainzer Garnison entstanden daraus gleichfalls Schwierigkeiten, doch gelang es bei gegenseitigem gutem Willen den Frieden zu erhalten, d. h. unter den Offizieren, denn von den ganz böhmischen Soldaten konnte hierbei keine Rede sein. Sie bewiesen auf's deutlichste, daß Destreich eben kein deutscher Staat und nicht berusen sei, das Geschick unseres Vaterlandes zu bestimmen.

"Bon sehr störendem Einsluß war für mich die Ernennung bes Generalmajor Aschoff zum Inspecteur der preußischen Besahung an Stockhausen's Stelle. Man hatte diesen Intriguanten aus Berlin zu entsernen gewünscht und dadurch einen Mißgriff begangen, daß man ihn grade in die hiesigen Verhältnisse brachte. Er suchte sich seine Parthei zu bilden, sich in Frankfurt beliebt zu machen und mir, dem östreichischen Commandanten, sowie andern ehrenwerthen Leuten, hinter dem Rücken entgegen zu arbeiten. Ich kam also aus den Schwierigkeiten und Verdrießlichkeiten nicht heraus.

"Zur Stillung der am 17. Juli in Wiesbaden ausgebrochenen Unruhen, an welchen sich sogar die Nassauer Artilleristen betheiligt hatten, wurden, unter Befehl des Obersten von Brandenstein, zwei Bataillone (ein östreichisches und ein preußisches vom 40. Infanterie-Regiment) nehst einer halben Escadron des 4. Dragonerregiments, zwei preußische und zwei östreichische Kanonen am 18. Juli nach Wiesbaden geschickt. Die Truppen rückten ohne Widerstand ein, die Ruhe ward hergestellt und die Einwohner, die sich des Schutzes freuten, gewannen die Soldaten ihres guten Benehmens wegen lieb. Am 25. desselben Monats kehrten diese Truppen nach Mainz zurück.

"In Frankfurt war im Laufe der Sommermonate die republikanische Parthei immer frecher geworden, je mehr fie bemerkte, daß fie zulett nicht die Oberhand behalten werde. Sie veranstattete endlich eine Bedrohung ber Nationalversammlung burch den aufgewiegelten Böbel, und es kam am 17. und 18. September zu den bekannten Ereignissen. Nachrichten über Nachrichten trafen in diesen Tagen bei mir ein, und die Sache schien fich sehr ernfthaft anzulassen. Von Mainz aus mußten schleunigst Truppen zum Schutz der Nationalversammlung entfendet werden. In ber Nacht vom 17. auf den 18. ging ein östreichisches Bataillon und das erfte Bataillon 38. Regiments unter Major von Knobloch nach Frankfurt ab, am 18. folgte noch ein öftreichisches und das zweite Bataillon 35. Regiments nebst zwei östreichischen und zwei preußischen Geschützen. Den Befehl über das Ganze erhielt der östreichische Brigadier, General Schirnding. Am 19. rückte auch das erfte Bataillon 35. Regiments nach. Unterdeffen hatte die graufame Ermordung des Fürften Lichnowsky und des Generals von Auerswald ftattgefunden, sowie ein Straßenkampf zwischen unsern Truppen und den Aufrührern. Hauptmann Hübner und Lieutenant von Hullesheim vom 38. Regiment waren erschoffen, mehrere Soldaten, Deftreicher wie Preußen, theils verwundet, theils getödtet, der Aufstand aber vollständig befiegt worden.

"Auch in Baden war unter Hecker und Struve eine Empörung ausgebrochen, die durch großherzoglich heffische und badische Truppen niedergeschlagen wurde, wobei leider beren Anführer, General von Gagern, seinen Tod sand. Zett rückte auch das Bataillon des 38. Regiments, welches in Frankfurt gekämpst hatte, nach Baden dis Kehl und erwarb den, in Süddeutschland damals so viel geschmähten Preußen durch sein Betragen allerwärts Achtung und Liebe.

"Am 7. October ward für Mainz ber Name Bundesfestung in Reichsfestung abgeandert, am 30. von mir und ben übrigen Festungsbehörben ber provisorischen Centralgewalt ein Eid geleistet. Dazwischen war am 15. October der Geburtstag des Königs mit einer Parade der ganzen Garnison und dem großen Diner in meinem Hause geseiert worden wie alljährlich, freilich aber mit Empsindungen, wie sie an diesem Tage noch nie die preußischen Herzen bewegt hatten.

"Im Rovember schienen endlich die Wünsche für einen bessern Zuftand der Dinge in Erfüllung zu gehen. Durch das tüchtige Ministerium des Grafen Brandenburg wurde den Richtswürdigsteiten der Berliner zweiten Kammer und der Schwachheit der bisherigen Ministerien ein Ziel gesetzt, wodurch alle Wohldenkenden sich erfreut und gekräftigt fühlten.

"Schon seit den Vorgängen im Mai hatte ich manche Zeichen von Theilnahme und Beistimmung, selbst von ganz fremder Seite, erhalten. Im Januar 1849 erging an mich unter sehr ehrenden Ausdrücken die Aussorden eines Wahlcomite's in Mülheim an der Ruhr, die Stelle eines Abgeordneten zur neuen zweiten Kammer anzunehmen. Die Bitte war so dringend, daß ich, da in Mainz augenblicklich nichts Besonderes vorlag, in's Schwanken gerieth, wo ich mich wohl nütlicher machen könne, hier oder in Berlin. Da ich nicht mit mir einig werden konnte, wandte ich mich direct an den König mit dem Ansuchen, mir seinen Willen kundgeben zu wollen. Ich erhielt keine Antwort, unterdessen verstrich die Zeit und man mußte einen Andern wählen.

"Immer näher rückte nun der Zeitpunkt, in welchem die Frage über das definitive Reichsoberhaupt zur Entscheidung kommen mußte, und immer gespannter wurde die Stimmung in und außer der Nationalversammlung. Nach vielen Kämpfen gelang es endlich den Bemühungen Sagerns und seiner Gesinnungszenossen, den Beschluß durchzusehen, daß Deutschland einen erbelichen Kaiser im Könige von Preußen erhalten solle. Gine Deputation ging nach Berlin, dem Könige die Kaiserkrone anzubieten.

Freilich, die Verfassung war durch allerlei Machtbeschränkungen und andere bedenkliche Zuthaten sehr mangelhaft zu nennen, aber hätte sie nicht bei einer Revision modifiziert werden können? Der König hat abgesehnt — ich sage leider! Aber Gott kennt seine Motive und erst die Geschichte wird die richtigen Aufklärungen bringen!

"Den Revolutionars war eine willkommene Gelegenheit geboten, an vielen Orten im Ramen der Reichsverfaffung von neuem Aufruhr zu stiften, gegen den mit Gewalt der Waffen eingeschritten werben mußte. Auch in unserm preußischen Lande gab es in mehreren Städten ernste Auftritte, überall aber trugen die Truppen den Sieg davon. In Rheinheffen, der Rheinpfalz und Baden hatten die Republikaner einen großen Aufftand organifirt, gegen welchen die in und um Frankfurt stehenden Reichstruppen und zwei preußische Armeecorps aufgestellt wurden. Bu dem Corps der Reichstruppen, welches der General von Peuker befehligte, mußten noch mehrere Truppentheile der Mainzer preußischen Besatzung abgegeben werden, was mich veranlaßte, bei allen Behörden bringend auf Verftarfung ber fehr geschwächten preußischen Garnison anzutragen. Die ungefähr 30,000 Mann starke, preußische Armee wurde von den Generalen von Hirschfeld und Graf Gröben commandirt, den Oberbefehl über fammtliche drei Armeecorps erhielt der Bring von Preußen. Sier in Mainz kam der Prinz mit den, unter ihm commandirenden Generalen zusammen und verabredete mit ihnen die Operationen. Nach allem Schmerglichen, was vorangegangen, ihn wiederzusehen, war mir sehr ergreifend. Sein Benehmen mar ein durchaus edles und entschloffenes, gegen mich außerordentlich gutig. Er erlaubte mir, mich über meine Lage gegen ihn auszusprechen, doch verwarf er meine Absicht, schon jest meinen Abschied zu nehmen, wozu ich mich durch die Opposition des General Aschoff gedrängt fand. Aschaff wurde barauf als Commandant nach Breslau versetzt.

Der Bring fuhr von Maing nach Creugnach. Unterweas. bei Ingelheim, wurde auf ihn geschoffen, Gottlob ohne Erfolg; der Thäter ward zwar ermittelt, aber nicht überwiesen. — In Baden war unterdeffen das Unerhörte geschehen. Sammtliche Truppen, mit Ausnahme einer halben Escadron, hatten sich mit den Rebellen vereinigt, und der Großherzog mit seiner Familie, sowie eine Menge von Offizieren, waren zur Flucht genöthigt worden. Viele der letteren nahmen ihren Aufenthalt in Mainz, darunter der Oberft von Roggenbach, Commandeur bes babischen Dragoner= regiments; sein Bruber, der Oberstlieutenant von Roggenbach vom Kriegsministerium, ein Major Böckh und mehrere Andere, mit denen ich häufig und gern verkehrte. Auch die verwittmete Großherzogin Stephanie hatte mit einer Hofdame und ihrem Hofmarschall von Schreckenstein, Bruder unfres preußischen Generals, fich hierher geflüchtet und wohnte im Regierungsgebäude bei Herrn von Dalwigk. Sie war eine geiftreiche Frau, mit der man sich höchst angenehm unterhielt. Um ihr die Zeit zu vertreiben, machte ich ihr öfter meine Aufwartung und gab ihr eine Gesellschaft in meinem Hause, die fie freundlich aufnahm.\*) Etwas später traf auch der Großherzog von Baden, nachdem er bisher fich in Coblenz aufgehalten, in Begleitung feines Bruders, des Markarafen Max, seines zweiten Sohnes, des Prinzen Friedrich, des Oberftallmeifters und Flügeladjutanten Oberft von Selbeneck, des

<sup>\*)</sup> Die intereffante Unterhaltung der Adoptivtochter Rapoleon's hatte für hüfer eine Anziehungskraft, der seine Borurtheile nicht Stand hielten und auch die hohe Dame schien Geschmack an seinem Umgang zu sinden. Unter mancherlei Mittheilungen aus ihrem vielbewegten Leben und den daraus hervorgehenden Meinungsäußerungen, blieb ihm später ihr Urtheil über den damaligen Prinzen Louis Rapoleon (Rapoleon III.) besonders merkwürdig. Bei jeder Gelegenheit kam die Großherzogin darauf zuruck, welch' ein tiefer Geist und bedeutender Character in diesem, ihrem, von der allgemeinen Stimme zu jener Zeit noch ziemlich niedrig taxirten Ressen verborgen sei und welche große Rolle die Zuskunst ihm übertragen werde.

Ministers Klüber und mehrerer anderer Personen in Mainz ein, um sich einige Zeit hier niederzulaffen.

"Bur Freude des Großherzogs, sowie aller Wohlgefinnten, und zur Ehre unfrer Truppen murde der Feldzug gegen die Rebellen geschickt und glücklich geführt und beendet. Nach der Einnahme von Rastatt, das am Länasten Widerstand geleiftet, fand in allen Kirchen des preukischen Staats, sowie auch in Mainz, ein Dankgottesbienft für die Garnison statt, der wohl nirgends einen so feierlichen und ergreifenden Eindruck hervorbringen konnte, als hier, wo der Großherzog selbst beim Gottesdienste zugegen war. Kurz darauf reiste ich nach Rastatt, um mir die Festung anzusehen, die mein Freund, der General von Solleben, jest Gouverneur derfelben, mir in allen Theilen zeigen ließ. Sie ift vortrefflich angelegt und gebaut, hat eine Menge von Rasematten und Kasernen zur Unterbringung der Truppen, woran hier in Mainz so großer Mangel ist. Drei Forts, durch kasemattirte Balle unter einander verbunden, aber auch felbstiftandig bestehend, bilden die Befestigung, por ihnen sehr geeignete Annäherungs= hindernisse. Gegen Norden liegt eine Waldung der Festung zu nahe, welcher Uebelftand nothwendig entfernt werden muß. Für den Augenblick machte der Aufenthalt von 5000 scharf bewachten Gefangenen das Verweilen im Orte sehr unerfreulich. In Beidel= berg, wo ich einige Stunden zubrachte, war alles voll vom Lobe der preußischen Soldaten.

"Acht Tage nach meiner Heimkehr kam der Prinz von Preußen nach Frankfurt, zur Besichtigung der dortigen, aus zwei Bataillonen des 30. Infanterie=Regiments, vier Escadrons Kuirassier und einer reitenden Batteric bestehenden, preußischen Garnison. Ich ging nach Frankfurt, fand den Prinzen würdig und bescheiden in seinem neu errungenen Feldherrnruhm und sah an seiner Tasel eine Menge alter Bekannte. Abends war man im Theater, wo der berühmte französsische Sänger Roger in der weißen Dame

sang, ein großer Genuß, der mir nur dadurch beeinträchtigt wurde, daß Roger französisch sang und sprach, während seine Mitspieler sich in deutscher Sprache vernehmen ließen. Würde man auf einer französischen Bühne dergleichen dulden?

"Wenige Tage später, am 17. August, reiste der Großherzog von Baden nebst seinen Umgebungen nach Karlsruhe zurück. Sein Abschied war herzlich und wahrhaft rührend. "Gott wolle Ihren König und Ihre Armee davor bewahren, Achnliches zu erleben, wie ich es erlebt habe," sagte er mir unter Anderm. Mit äußerst gütigen Worten überreichte er mir zum Andenken das Großkreuz des Zähringer Löwenordens.

"Am 10. September besichtigte der Prinz von Prenßen die hiesige Garnison und nahm zu unster großen Ehre und Freude bei uns ein Gabelfrühstück ein, bei welchem auch die Commandeurs der hiesigen Truppen gegenwärtig waren. Darauf suhr der Prinz nach Biedrich zum Herzog von Nassau zur Mittagstafel, an welcher ich mich auch besand. Am 15. war ich wieder beim Prinzen in Franksurt zur Tasel. Am 17. September hielt der Reichsverweser, Erzherzog Johann, eine Parade über die Mainzer Garnison ab und wohnte den Versuchen mit präparirter Baumwolle bei, mit der sowohl aus kleinem Gewehr, wie aus Kanonen geseuert wurde. Die Stellung des alten Herrn, dem es bei aller gutmüthigen Einfachheit nicht an Schlauheit sehlen soll, hat denn nun wohl auch bald ihr Ende erreicht."

Heriode, die, den vorhandenen Zuständen Mittheilungen aus einer Beriode, die, den vorhandenen Zuständen entsprechend, in den vershältnißmäßig engen Umkreis der deutschen Bundeskeftung einige ihrer grellsten Schlaglichter hineinwerfen mußte. Auch Hüser's amtliches Wirken neigte sich dem Schlusse zu. Seinem alten Grundsaße getreu, den Dienst verlassen zu wollen, bevor ihn selbst die Kräfte verließen und die allgemeine Stimme zu solchem Schritte drängte,

hatte er schon einige Monate vor dem Zeitpunkt, an welchem seine jekige Stellung ihr Ende erreichte, sein Abschiedsgesuch eingegeben. Zwar waren militärische Freunde bemüht gewesen, diesen Entschluß rückgängig zu machen; auch der Prinz Wilhelm, der im Herbste Mainz noch einmal besuchte, um vor seinem Rücktritt vom Gouvernement' fich vom Offiziercorps zu verabschieden, hatte fich bestrebt, Sufer zu längerem Bleiben in der Armee zu veranlaffen. ihn jedoch, der zwar noch keine Beschwerden des höheren Alters, wohl aber nach den theils traurigen, theils widrigen Erfahrungen der letten fünf Jahre eine innerliche Ermüdung empfand, hatte es nur einen einzigen Moment des Schwankens gegeben. der General von Thile das Commando des achten Armeecorps niedergelegt, mar Sufer die Möglichkeit nahe getreten, deffen Nachfolger und somit der Befehlshaber des ihm so vertrauten und so thenern Truppenverbandes werden zu können. Sobald er jedoch erfuhr, daß der Generallieutenant von Hirschfeld, der das Corps schon eine Zeit lang interimiftisch geführt, zu deffen Commanbirendem designirt sei, kehrte Suser, der trefflichen Bahl sich neidlos erfreuend, unwiderruflich zu seinem früheren Entschluffe zurud.

Gegen Ende October 1849 erhielt er durch Kabinetsordre den erbetenen Abschied mit dem Character eines Generals der Infanterie, und gleichzeitig ein Handschreiben des Prinzen Wilhelm, das wir nachstehend mittheilen:

## Em. Ercelleng!

Seiner Majestät der König haben mich beauftragt, Ihnen beiliegendes Kabinetsschreiben zu übersenden und statte ich Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch ab zu Ihrer Beförderung zum General der Infanterie. Jedoch mit Bedauern sehe ich Sie aus dem activen Dienste scheiden, in einer Zeit wo kriegserfahrene Männer immer seltener werden und Sie gewiß noch sehr ersprießlich für König und Vaterland wirken konnten.

Ehe dieses Schreiben geschloffen wird, erlauben Sie mir Ihnen

meinen innigsten Dank für die gehaltvolle Unterstützung ausjudrücken, die ich in den fünf Jahren unseres nun aufgelösten Dienstverhältnisses von Ihrer Seite erhielt, wie für jedes Zeichen der Anhänglichkeit an meine Person womit sie jedesmahl begleitet war. Erhalten Letztere und gütiges Andenken

> Ew. Ercellenz Ihrem getreuen und wohlgeneigten Freund

> > Wilhelm Pr. v. Pr.

Am 29. October fand in gebräuchlicher Beise die Uebergabe bes Gouvernements und des Festungscommando's an die östereichischen und preußischen Nachfolger Statt. Von ersterer Seite war zum Gouverneur der Erzherzog Albrecht, zum Vicegouverneur der Feldmarschallieutenant Graf Degenseld-Schomburg (späterer östreichischer Kriegsminister) ernannt worden; preußischer Festungs-commandant wurde der Generalmajor von Schack.

"Es war mir," schreibt Sufer bei dieser Beranlaffung, "sehr erfreulich, mein Amt in so tüchtige Hände niederlegen zu können. In dem Grafen Degenfeld hatte ich schon, als er Commandeur des hier in Mainz garnisonirenden Regiments Erzherzog Rainer war, und bevor er als General nach Stalien versetzt wurde, einen auß= gezeichneten Mann kennen gelernt. Der Erzherzog Albrecht erschien perfönlich zur Uebernahme des Gouvernements und benahm fich außerordentlich zuvorkommend gegen die preußischen Behörden, gegen mich aber mit einer Achtung, Leutseligkeit und, ich darf wohl fagen, Kameradschaftlichkeit, die mich fast in Verlegenheit Er ist ein stattlicher junger Herr von zwei und dreißig Jahren, von ritterlichem Wesen und großem Tact in seinem ganzen Auftreten. Rach der Uebergabe beehrte er mich mit einem Besuche, bei welchem er unter sehr anerkennenden und freundlichen Aeuße= rungen mir das Großfreuz der eisernen Krone überreichte. — Durch herrn von Dalwigk empfing ich den Ludwigsorden erster

Klasse vom Großherzoge von Hessen, von den Staatsbehörde Darmstadt und Wiesbaden noch allerlei schöne Worte. Auch von Dalwigk nahm in einem offiziellen Schreiben von mir Abse und somit war dieser Lebensabschnitt beendet."

In der Wahl seines künftigen Wohnorts hatte Hüser l geschwankt; wie sehr aber die Coblenzer und Bonner Freunde man nach dem Scheiden von Mainz aufsuchte, zum Berbli in den zur Heimath gewordenen rheinischen Gegenden riethen Zug des Herzens nach der alten Baterstadt überwog dennoch andere Rücksicht. In Berlin gründete Hüser sich mit seiner To den behaglichen Hausstand, in welchem er nun, befreit von W und Bürde, ein heiteres Alter zu erleben hoffte.

## Siebzehntes Kapitel.

Lette Lebensjahre und Tod. 1850—1857. Brief bes Prinzen von Preußen.

Die militärische Wirksamkeit des geschilderten Lebens liegt abgeschlossen vor uns, die in's Allgemeine eingreisende Thätigkeit desselben ist beendet. Dennoch sei es gestattet, auch den letten Jahren des Greises, dessen Kinder-, Jünglings- und Mannesjahre wir verfolgten, noch einige Blätter zu widmen. Die Aufzeichnungen Hüser's freilich werden immer spärlicher und stizzenhafter, doch sinden sich noch, zumal aus den ersten Jahren des Berliner Aufenthalts, Tagebuchblätter, die nicht ohne allgemeineres Interesse sind. Wir lassen an geeigneter Stelle sie solgen.

Der Beginn bes neuen Lebensabschnittes ließ sich erfreulich genug an. Die Fülle alter Beziehungen, der Verkehr mit Jugendsfreunden und Verwandten, das häusige Wiedersehen lieber Bekannten aus der Provinz, verliehen Berlin einen besondern Reiz, während Kunstgenüsse, wie Hüser sie lange entbehrt hatte, mit Vefriedigung von ihm aufgesucht wurden. Rauch's Atelier, in welchem zu jener Zeit das Friedrichsbenkmal entstanden war, besuchte er oftmals, und mit dem Meister selbst knüpste er die frühe Vekanntschaft aus den Zeiten nachbarlichen Verkehrs im Kadettenscorps wieder an.

Ueber seine Beziehungen zum Hofe und zu den militärischen Kreisen Berlins finden wir aus dem ersten Halbjahr seines dortigen Lebens folgende Notizen.

"Wenige Tage nach meiner Ankunft machte ich den königlichen Bringen, dem Grafen Brandenburg und den Militarbehörden, b. h. bem General von Brangel als Commandirendem, und bem General von Thumen als Commandant, meine Aufwartung. - Mein guter Bring Wilhelm empfing mich fehr freundlich und lud mich sogleich zur Tafel. Wir haben uns wieder viel von vergangenen Zeiten unterhalten. Der König war in Potsbam und ließ mich zur Tafel dorthin befehlen. Aber wie verändert fand ich ihn, besonders gegen mich. So wenig bei ber Melbung, als bei Tafel richtete er ein Wort an mich. Wie es scheint, ist er nicht mehr mit mir zufrieden. Der Prinz von Preußen dagegen mar bei seiner neulichen kurzen Anwesenheit in Berlin ganz ebenso freundlich gegen mich, wie er fich mir in bem langeren eigenhandigen Briefe, ben er mir als Antwort auf meine Abschiedsmelbung geschrieben, ausgesprochen hat. Große Freude macht es mir, daß fich mir eine Art von Thätigkeit eröffnete, indem ich burch das ehrende Bertranen der Offiziere zum Director der hier bestehenden militärischen Gesellschaft gemählt warb. Meine Mitbirectoren find außerst thatig und tuchtig; Hauptmann von Gruszinsky besorgt die ötonomischen Geschäfte sehr zuverlässig und gut, Major von Fransech mit besonderm Geschick das Sekretariat. Letterer hielt kuralich einen höchst intereffanten, geistvollen Vortrag über den Feldzug in Schleswig 1848."

Etwas später lesen wir:

"Leider finde ich die politischen Ansichten vieler meiner Freunde und Verwandten von den meinen abweichend. Sie begreifen nicht, daß man ein wahrer Vaterlandsfreund, ein treuer Anhänger des Königs und Feind aller Revolution sein kann, ohne an ein Zurückschrunden in alte Zustände zu denken. Fortentwickelung auf dem gegebenen Grunde, besonders im engen Verein mit dem übrigen Deutschland, erscheint ihnen als eine demokratische Idee. — Wie erfreulich, daß unsere Minister noch so sesten Schritt halten.

"Eichhorn ift von Erfurt wieder zurück, wo er bei seinen Ansichten eigentlich gar nicht hingehört hätte. Er hat seinen unstewilligen Rücktritt sehr ebel und würdig ertragen, ist milde gegen Andersdenkende und viel zu klug, um ein Reactionär zu sein. Die Parthei, welche die sogenannte Kreuzzeitung herausgiebt, irrt sich sehr, wenn sie ihn zu den Ihrigen zählt, denn seine Ansichten sind ganz andere. Aber er hat sich so sein ganz eignes System gebildet, besonders über die deutschen Angelegenheiten. Er kann von der Idee nicht los, daß Destreich berechtigt sei, in Deutschsland zu herrschen, wenn auch mit Preußen zugleich, und sucht man ihm das Unmögliche dieser Gemeinschaft zu beweisen, so ist immer sein letzter Satz: "Es ist aber doch nun einmal Gottes Wille, daß diese beiden Großstaaten in Deutschland sind, und das gegen kann man nicht ankämpsen." — Wir bleiben bei dieser Reinungsverschiedenheit doch die besten Freunde."

Aus dem März 1850 findet sich nachstehende Aufzeichnung: "Gleich nach meiner Riederlassung in Berlin hatte ich mich der Loge wieder genähert, war sehr zuvorkommend aufgenommen und zu einem höheren Grade befördert worden, der mir Gelegensheit gab, dieses weise, kunstvolle Gebäude immer mehr zu überssehen. Ansang dieses Monats wurde ich nun zum Logenmeister der aum goldnen Schiff gewählt, derselben, in der ich vor beinah 50 Jahren von meinem lieben seligen Vater aufgenommen wurde. Wannichsache Gefühle wechselten bei dieser Veranlassung in meiner Brust. Bichtig ist das Amt und groß die Verantwortslichseit; mit Gott habe ich es übernommen; er wird mich erleuchten und kräftigen, es im reinsten und heilbringendsten Sinne zu führen! — Kurz darauf, am 17. März, war ich ersucht worden, dem von den Berliner Landwehrmännern geseierten Stiftungsseste der Landwehr

zu präsidiren und den Toast auf den König auszubringen. Wie es schien, fanden meine Worte Anklang; überhaupt war es ein schönes Fest und eine bessere Stimmung herrschend, als ich bei ben jetigen Berlinern vorausgesetzt hätte."

Die politischen Ereignisse des Jahres 1850 nahmen Sufer's volle Theilnahme in Anspruch, und die uns aufbewahrten schrift= lichen Erguffe dieser Zeit athmen bald Entruftung über außeres Drängen und inneres Zurudweichen, bald neubelebte Hoffnung. Lettere wurde namentlich durch den im Sommer zusammentretenden Kürftencongreß geweckt, der ihm persönlich die Freude gewährte, vom Großherzoge von Baben mit Gute empfangen zu werden und unter deffen Umgebungen, wie unter den Begleitern anderer fürftlicher Herrschaften, werthe Bekanntschaften zu erneuen. Unterhaltung mit einem diefer herren trug er einen bleibenden, schmerzlichen Eindruck bavon, bessen er fich in der Folgezeit häufig erinnerte. "Sie hoffen noch auf die Einigung Deutschlands auf bem Wege ber Befprechungen?" fagte ihm ber Betreffenbe. "Glauben Sie mir, die wird nur durch die Knute ober das Schwert vollbracht, und erstere wird Ihr König nie brauchen, letzteres will er nicht ziehen." — Der diese Borbersagung rechtfertigende Erfolg erzeugte in Sufer's Gemuth eine tiefe Bitterkeit, die er nicht immer genügend im Innern verschloß und, unporfichtig in seinen Aeußerungen, wie er gelegentlich war, gab er Anlaß zu Migverständnissen und Entfremdungen, die ihn selbst schmerzlich berührten. Er, dem das hohe Ziel der gesicherten Machtstellung Preußens in Deutschland eines jeden Opfers werth erschien, begriff die kleinlichen und zaghaften Anfichten nicht, benen er häufig begegnete, und erfuhr in steigendem Maße das Schickfal, welches die an Berbächtigungen und Verläumbungen so reiche Reactionsperiode vielen Gleichbenkenden bereitete.

Als im Herbste 1850 ein Augenblick eintrat, in wel-

schreiten, bot huser seine Dienste an, ward aber ausweichend be-

"Ich merkte es dem Schreiben des Kriegsministers sogleich an, daß man das Schwert nicht wirklich aus der Scheide ziehen wolle," schreibt er bei dieser Belegenheit. Und etwas später: "Lom Trierer Wahlkreis din ich zum Abgeordneten für die erste Kammer gewählt worden. Was aber soll ich in dieser (Besellschaft thun? Auf der rechten Seite sinde ich viel Engherzigkeit, wenig Verständeniß unsrer wahren Lage, zur Oppositionsparthei aber kann ein preußischer General nicht übertreten. Ich werde mein Mandat also nächstens wieder niederlegen. Auch mein Freund Flottwell, mit dem ich die Sache gründlich durchgesprochen, räth mir dazu."

Rurze Zeit darauf, nachdem bei der Wahl der Mitglieder der Willitärcommission die Rammer ihn übergangen, er also keine Aussicht hatte, auf seinem Berufskelde sich nützlich zu machen, legte Hüser, mit Dank für das ihm bewiesene Vertrauen, sein Mandat in die Hände der Wähler zurück.

Im Laufe des Winters von 1850 auf 1851 knüpfte sich eine nähere Beziehung zu Herrn von Bethmann-Holweg. Aufgefordert durch ihn und den Seheimerath Matthis, der, ein Verwandter seines Vetters und Freundes, des Seheimen Legationsraths Michaelis, von früher Zeit her mit Hüser bekannt war, schloß er sich mit voller Zustimmung den Unterzeichnern des Programms einer poslitischen Zeitschrift an, deren Zweck es war, den Sesinnungen einer, allmählig aus dem Chaos streitender Gegensätze emporsteigenden, conservativ-liberalen Parthei zum Organ zu dienen. Hüser insteressirte sich lebhaft für das unter dem Namen des "Preußischen Wochenblattes" in's Leben tretende Unternehmen, und hat er demsselben auch keine andere Unterstützung zu widmen vermocht', als durch einzelne gelegentliche Auskünfte in militärischen Dingen, so vertrat er doch überall offen und gern dessen hauptsächliche Tensbenzen. Eine besondere Genugthuung gewährte es ihm, unter

ben Namen der Mitunterzeichner die seiner Freunde von Bardeleben und Michaelis zu finden.

Aus dem Frühlinge 1851 begegnen wir den folgenden Notizen: "Wieber nahte das Stiftungsfest der Landwehr und wieder bin ich ersucht worden, bei demfelben zu prafidiren. Da der Borfitz jedoch mit dem Toaste auf den König verbunden ist und ich für diese Aufgabe augenblicklich nicht die nöthige Wärme in mir fühlte, so lehnte ich ab, versprach jedoch zu erscheinen und ben Toast auf das Heer, Linie und Landwehr, auszubringen. In der Gesellschaft gab es diesmal viel nüchterne Gesichter; mir fehlte die Anregung, die ich immer bedarf, wenn ich öffentlich sprechen soll; benn, habe ich mir auch alles vorher überlegt, so muffen meine Worte doch vom Augenblick geboren werden. Ein ftarker Riederschlag war mir das Erscheinen des Minister Manteuffel, der, da er niemals Militär gewesen, gar nicht hierher gehörte. Run kam ich gar neben ihn zu fiken! Der General von Selafinsky prafibirte und brachte die Gesundheit des Königs aus, dann mußte ich sprechen. Ich hatte in Erinnerung des 17. März 1813 einige Stellen aus dem Aufruf des Ronigs "An mein Bolt" ausgezogen, die genau auf unsere jetige Lage paßten. An diese knupfte ich einige Worte zum Preise unseres heeres und des Volks in Baffen. Als ich geendet, bildete fich ein Gespräch zwischen mir und meinem Nachbar, das mir insofern merkwürdig war, als es mir schien, daß Manteuffel sich recht wohl des Elends unfrer gegenwärtigen Buftande bewußt sei." —

"Nun haben wir endlich (28. Mai) die Aufstellung des herrlichen Reiterbildes Friedrich's des Großen erlebt. Ich war zur Theilnahme der Feierlichseiten eingeladen und wohnte denselben bei. Mich ergriffen dabei besonders zwei Gedanken, einmal an den hochseligen König, der den Plan dieses Denkmals gefaßt, dessen Ausführung aber nicht mehr erleben sollte. Tödtlich erkrankt, blickte er aus jenem Fenster noch auf die Grundsteinlegung

herab! Die andere Betrachtung, die sich mir aufdrängte, war die des schmerzlichen Gegensaßes unserr heutigen Lage zu dem kühnen, alles für Preußens Ehre einsetzenden Streben, das Friedrich beseelte. Sein Standbild steht jetzt unter uns, wo aber zeigt sich sein Geist? — Am 4. Juni wurde, auf die Errichtung des Denkmals bezüglich, eine Feier in der Singakademie von Seiten der Akademie der Künste veranstaltet, zu der ich eingeladen war, und am 6. ward dem Professor Rauch von den Künstlern und andern Freunden ein schönes Fest gegeben, an welchem ich theilnahm. Reden und Gesänge, Scherz und Ernst würzten das Mahl."

Vom October deffelben Jahres heißt es:

"Der diesjährige Director der militärischen Gesellschaft, General von Hahn, ift nach Mainz versetz; ich, als stellvertretender Director, mußte ihn also vertreten. Da es gleich für das erste Zusammenkommen an einem Vortrage sehlte, so übernahm ich es, den Feldzug in Italien 1849 in einer von mir besorgten Uebersetzung\*) vorzutragen, was mit Interesse aufgenommen wurde."

Bir fügen gleich hinzu, daß hüfer im October 1852 abersmals wirklicher Director der Gesellschaft wurde. Aus dem damit für dieselbe beginnenden Zeitraum erwähnt er der Feier des 24. Januar 1853, des Geburtstages Friedrich's des Großen, bei welcher Gelegenheit er einige Worte der Einleitung sprach, worauf der Major von Fransech eine Zusammenstellung aller über den Feldmarschall Gneisenau bekannten Nachrichten mittheilte, ein Borstrag, den hüser's Erinnerungsblätter als "höchst interessant und mit größter Geschicklichkeit versaßt" bezeichnen.

Für hüfer selbst bürfte der hier erwähnte Abend der seines letzen öffentlichen Auftretens und Wirkens gewesen sein, mit Ausnahme seiner, ihn fast bis an's Ende seines Lebens beschäftigenden Logenthätigkeit. Früher, als manchem andern kräftigen Manne,

<sup>\*)</sup> Rach welchem Driginal, ift nicht erfichtlich. Denfw. a. b. Leben b. Generals von Sufer.

verschatteten ihm die Gebrechlichkeiten des Greisenalters, die Borboten des Todes, seinen Pfad.

Schon im Spätjahr 1851 hatte er einen heftigen Anfall jener tiefen, mit frampfhaften Erscheinungen verbundenen Ohnmachten erlitten, die ihn siedzehn Sahre früher so ernstlich beunruhigten, später aber in Vergeffenheit gerathen maren. Im tiefen Dunkel bes Novemberabends auf der Straße für todt aufgehoben und in einem fremden Sause langsam zur Befinnung gebracht, hatte er fich bennoch äußerft rasch von den Folgen des Zufalls erholt, und auch als das völlig unerklart gebliebene Leiden fich fünfviertel Jahr später unter gunftigeren Umständen wiederholte, machte fich nur eine anscheinend vorübergehende Abnahme der Körper= und Beiftesfräfte geltend. Mit fast jugendlicher Rüftigkeit unternahm er in den Sommern der letztgenannten Jahre Bergtouren zu Fuß während des von ihm fast alljährlich aufgesuchten, ihm sehr lieben Landaufenthalts zu Friedrichroda in Thüringen, an welchen er gegen den herbst hin in Gesellschaft seiner Tochter größere Reisen zu knüpfen pflegte. So besuchte er 1852 Salzburg nebst Gastein, 1853 Belgien und die alte rheinische Heimath, und felbst im Sommer 1854, als seine Kräfte schon bedenklich zu wanken begannen, locte es ihn noch nach München, um die allgemeine deutsche Industrie=Ausstellung zu sehen.

Allein er war bereits nicht mehr ber Alte. Wieber und wieber, in immer fürzeren Zwischenräumen kehrten die Krampferscheisnungen zurück und wirkten in sorschreitendem Grade saft lähmensber noch auf Gedächtniß und Willenskraft, als auf die körperlichen Fähigkeiten. Auch seine äußere Erscheinung veränderte sich. Das Haar, das, ursprünglich blond, schon nach dem fünsundzwanzigsten Jahre so gebleicht war, daß es allgemein für weiß galt, nahm erst jetzt die eigentliche Silbersarbe des Alters an. An die Stelle ensvoller Spannkraft und jugendlichen Feuers trat ein Ausdruck spannung, und statt der vollen Sicherheit und Freiheit der

Bewegung, die ihm eigen gewesen, bildete fich im Bewußtsein des lauernden Keindes, der ihn mit tückischer Plötlichkeit zu überfallen pfleate, eine gewiffe anaftliche Scheu. Von größeren Gesellschaften zog er sich mehr und mehr zurud. Die Hoffestlichkeiten, die er in ben beiden ersten Wintern in Berlin, weniger aus Luft, als aus dienftlicher Pflichttreue regelmäßig mitgemacht, besuchte er in späteren Jahren nicht mehr, sowohl seiner wankenden Gesundheit halber, als weil er es schmerzlich empfand, sich von den höchsten Personen und manchen alten Freunden um politischer Meinungen willen unbeachtet zu sehen. An einigen größeren königlichen Tafeln, zu benen er befohlen wurde, nahm er zwar auch noch in den ersten fünfziger Jahren Theil, so bei Anwesenheit des Königs von Griechenland, der Königin von Baiern, und als im November 1852 der Raiser Franz Joseph in Berlin einen Besuch abstattete. gentlich hatte bei diesen Anlässen Suser sich der freundlichen, zum Theil scherzhaften Anrede des Königs zu erfreuen, die an alte Zeiten erinnerte, im Allgemeinen aber mußte er nur zu fehr fühlen, daß diese Zeiten der Gunft und Bevorzugung für ihn vorüber waren. Der ihm stets so geneigte Prinz Wilhelm war zu seinem schmerzlichsten Bedauern schon im Jahre 1851 gestorben. ber Pring von Preußen, der bei seinen Anwesenheiten in Berlin nicht unterließ, ihm Beweise seiner fortbauernden Gnade zu geben, refidirte meistentheils in Coblenz. So beschränkte der kränkelnde Greis fich denn mehr und mehr auf den engen Kreis gleichden= kender Freunde, unter welchen der von ihm so hochgeschätzte General von After eine der erften Stellen einnahm. Besonders beglückt aber fühlte er sich durch das erneute Zusammenleben mit dem ihm so nahe verbundenen General von Webern, der fich eben= falls nach Berlin zurückgezogen hatte. Was auch in den wenigen, ihm noch geschenkten Jahren hinfort der Tod ihm nahm oder das Leben ihm entfremdete, immer, bis in seine letzten Tage, blieb es ber Quell größter Befriedigung für Sufer, mit ben brei theuern Genossen einer schöneren Vergangenheit, Michaelis, Flottwell und Webern, in engster, nie getrübter Verbindung stehen zu bürfen.

Lom Binter 1854 finden wir unter den immer feltener werbenden Eintragungen die nachstehende:

"Das Interessanteste in diesem Winter war mir die Aufnahme des jungen Sohns des Prinzen von Preußen in den Freimaurerorden, wozu ich eingeladen worden. Dieselbe fand im Palais des letzteren und durch ihn selbst statt. Es war ein sehr ergreisender Act, und Bater und Sohn benahmen sich höchst würdig. Auch bei Tasel, wo mehrere Lieder gesungen wurden, herrschte ein durchaus edler und der Feierlichkeit angemessener Geist. Wir war das Ganze doppelt rührend, da es mich an meine eigne Aufnahme durch meinen Bater erinnerte."

Die frankhaften Erscheinungen steigerten sich und erzeugten zeitweise Anwandlungen und Vorftellungen des Gemuths, die in gefunden Tagen diefer Eigenthümlichkeit völlig fremd gewesen. Krankhaft war auch die Verzweiflung, die sich plötzlich bei ber Berheirathung seiner Tochter mit einem seiner früheren Divisionsadjutanten, einem ihm werthen und befreundeten Manne, Sufer's bemächtigte. Er glaubte die Trennung nicht zu überstehen, ohne boch den Entschluß fassen zu können, seinem Kinde in dessen neue Häuslichkeit zu folgen. Glücklicherweise kehrte sein gestörtes Behagen bald zurud, als seine Schwester, ber fich dadurch ein Ideal ihres Lebens erfüllte, und eine junge Verwandte die Leitung seines Hauswesens übernahmen. Dennoch erschien sein einst so reiches Gefühlsleben erschlafft; auch das lette Neue, mas, nach Goethe, der Mensch erlebt, die Geburt eines Enkelkindes, konnte ihn nicht mehr zu lebhafter Freude, der bald erfolgte Tod deffelben nicht zu lebhafter Theilnahme anregen. Durch den Gebrauch einer Rur erzielte beffere Perioden benutte er zu kleinen Besuchereisen zu seiner Tochter, am liebsten aber sah er die Seinen in seiner eignen Sauslichkeit. Bahrend eines diefer lebensfrischeren

Zwischenraume ward, im Auftrage der Loge zum goldenen Schiff, hüfer's Portrait, Knieftud, von Professor Domschke in Del gemalt. Dafselbe ziert, zwischen den Bildniffen anderer Bürdentrager des Ordens, den Saal der großen Landesloge.

Eine der Aufzeichnungen aus dem Februar 1856 lautet:

"Bieder sind in den letzten Bochen zwei meiner alten Jugendfreunde dahingegangen, mein Schwager Eichhorn und der General von Bochhammer, den wir heute begraben haben. Wie viele alte Freunde, Berwandte, Kriegsgefährten und nahe Betannte hat der Tod mir in den letzten wenigen Jahren geraubt! Die Borgenannten; den Prinzen Wilhelm, den General von Scharnshorst; meinen Schwager, den Präsidenten Sack; den Präsidenten von Grolmann; die Generale von Aster, von Reiche, von Colomb, von Hiller! Und so rückt denn auch mein Stündlein heran. Gott gebe mir einen sansten, seligen Tod!"

Die letten von ihm geschriebenen Zeilen der Tagebuchblätter gelten der Freude über die Beförderung seines Schwiegersohns zum Oberftlieutenant. Kurz darauf ward er abermals von einer Dhumacht befallen, diesmal mit entschieden schlagartigen Symptomen, welche, im Winter 1856/57 mehrmals fich wiederholend, eine Lähmung ber ganzen rechten Seite des Rörpers und in geringerem Grade auch ber Sprachwerfzeuge herbeiführten. erholte er sich nochmals und fonnte in verhältnismäßiger Rüftigfeit und anscheinend erneuter Beistesfraft, milde und heiter gestimmt, Ende Februar seinen Geburtstag, an welchem er das fünf und fiebenziafte Lebensjahr vollendete, im Rreife all seiner Lieben feiern. Vier Bochen später jedoch wurde er von einem neuen, diesmal tödtlichen Schlaganfall getroffen, der nach vierundzwanzig= ftundiger Bewußtlofigkeit seinem irdischen Dasein am 28. Marz 1857 ein Ziel sette. Um 31. besselben Monats ward er, seinem ausdrucklichen Buniche gemäß, auf bem alten Begrähnifplate ber Neuen= und Jerusalemer=Kirche vor dem Hallischen Thor beerdigt. dicht neben seinem verewigten Vater, welcher daselbst in der von Siegroth'schen Familiengruft an der Seite seiner dritten Gattin ruht.

Wir haben nichts mehr hinzuzufügen. Ift es uns doch vergönnt, einen Nachruf mitzutheilen, der, einer solchen Feder entstloffen, dem Entschlafenen ein so gütevolles, so ehrendes und unantastbares Zeugniß ausstellt, daß neben ihm sedes andere Wort unbedeutend und überslüssig erscheinen müßte.

Auf die, unmittelbar nach Hüser's Hinscheiden, von dessen Schwiegersohn dem damaligen, in Coblenz residirenden Prinzen von Preußen gemachte Anzeige, welcher einige Worte über die verehrungsvolle Anhänglichkeit hinzugesügt waren, die der Verstrorbene bis zuletzt dem hohen Herrn gewidmet, geruhte Allerhöchsterselbe, unser jetziger erhabener Kaiser und König, die nachstehenden Zeilen zu erwiedern:

Coblenz, 31. 3. 57.

Mit der innigsten Theilnahme und der tiefsten Trauer habe ich aus Ihrer Anzeige das Hinscheiden des vortrefflichen, ritterlichen Generals von Hüser entnommen! Möge der Allmächtige Ihrer Gemahlin und Ihnen die Kraft zur Tragung eines so harten Schlages gewähren. Sie haben den Trost, dies edle Borbild dis in das vorgerückteste Alter besessen zu haben und Sie werden den Trost empfinden, den eine allgemeine gerechte Theilnahme gewährt! So ist wieder Einer der nur noch leicht gesäeten Helden aus der großen Zeit dahin!

Daß der Hingeschiedene mir stets ein theilnehmender Camerad war, von Ihnen von Neuem bestätigt zu hören, ist mir eine große Genugthuung gewesen. Er war uns Allen, also vor Allen Ihnen, ein ehrenhaftes Borbild in allen Beziehungen.

Ihr

Pring von Preußen.

## Beilage

(zu Seite 76 gehörig).

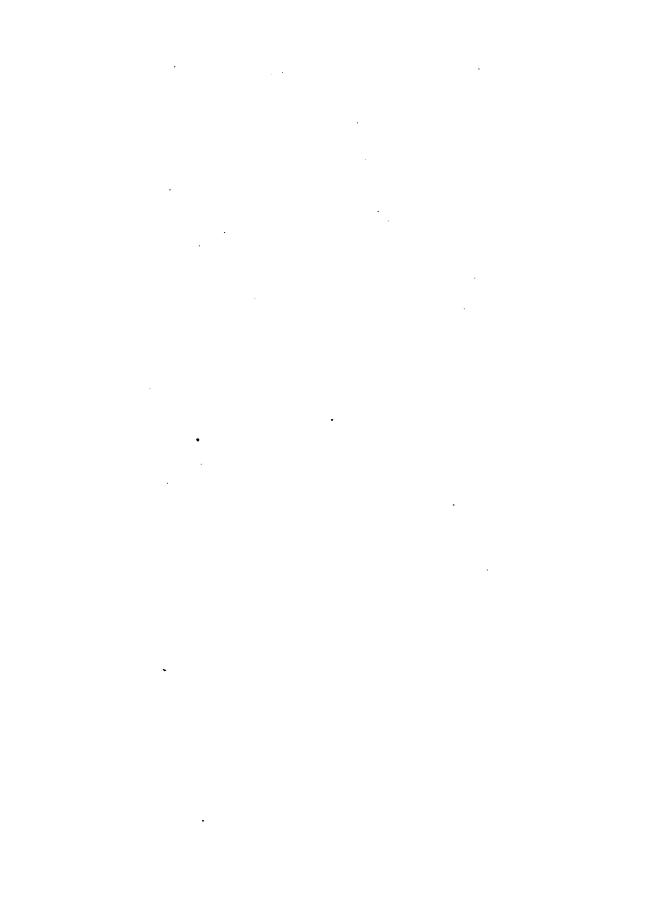

Anszug aus der von dem Oberften der Artillerie von Hufer bem Könige eingereichten Relation, die Borgange nach der Schlacht von Anerstädt und bei der Kapitulation von Prenzelan, sowie die Rechtfertigung seines eignen Verhaltens bei benselben betreffend.

٨.,

——— Ew. Königliche Majestät selbst, fast sämmtliche Generale der Armee, worunter auch Ihre Königliche Hoheiten, Allerhöchstbero Herren Brüder sich besinden, werden mir das Zeugniß geben, daß ich bei Auerstädt mit der Artillerie alles geleistet habe, was nur hat geleistet werden können. Es würde selbst die 2. Division des Gr. von Wartensleden durch den Feind abgeschnitten worden sein, wenn ich nicht ein Bataillon des Resiments von Kleist in seiner starken Retirade dadurch aufgehalten hätte, daß ich mich vor das Bataillon verfügte und im Namen Ew. Königl. Majestät besahl, Kehrt zu machen, und dasselbe wieder auf eine Höhe sührte, wo ich noch acht Stück Geschütze hatte. Hierdurch ward nun der Feind in die Flanke genommen, das Kartätschenseuer zerschmetterte sast die ganze seindliche Colonne und der Abzug der 2. Division geschah ohne Versolgung. Wäre

<sup>\*)</sup> Diese Relation ift ichon von Söpfner, Rrieg von 1806 und 1807, zweite Auflage 1855, Band II., Seite 193 benutt worden. Man vergleiche überhaupt die unpartheilische Brufung und rein sachliche Erörterung bes ganzen Borganges in diesem ausgezeichneten Berke.

die Artillerie gehörig unterstützt und der von ihr errungene Sieg verfolgt worden, so wäre ich lebenslang glücklich gewesen.

:2

----

7

4 •

.Z

Den 19. Oktober langte ich in Magdeburg an. Der Ulrichsgraben war dazu bestimmt, daß alle Fahrzeuge daselbst auffahren sollten, sowie solche ankämen. Dies geschah benn auch. Ich hörte, ber Fürst von Hohenlohe habe das Commando der Armee erhalten und übernommen, ich verfügte mich sogleich zu ihm, seine Befehle zu vernehmen. Derfelbe kündigte mir mit vieler Unruhe an, daß er den 21. October früh von Magdeburg aufbrechen würde; ich entgegnete, daß dies eine Unmöglichkeit sei, weil ich nicht im Stande wäre, in dieser kurzen Zeit alles wieder in gehörige Ordnung zu bringen, daß ich erft wieder Batterieen und Colonnen formiren müßte. Da noch ftundlich Fahrzeuge und Pferde ankämen, so wäre mein Rath, bei Magdeburg so lange stehen zu bleiben, bis die ganze Armee sich daselbst gesammelt hätte, woburch gewiß eine Armee von hunderttausend Mann zusammen= kommen würde. Auch diese könne dann wieder mit allem versehen werden, wodurch wir im Stande waren, weiter zu schlagen. "Rein," antwortete er, "was marschiren kann, marschirt; bas Uebrige verbleibt in Magdeburg." Ich erdreiftete mich zu fragen, wohin er zu gehen gebächte. "Ich will die Ober festhalten," war seine Antwort. "Mein Gott, Ihre Durchlaucht," fagte ich, "warum nicht lieber die Elbe und Havel, und Magdeburg im Rücken? Diese Position scheint mir in unserer gegenwärtigen Lage am zweckmäßigsten." "Rein, nein," war seine Antwort, "eilen Sie und bringen alles in Ordnung." Ich versicherte, daß ich alle meine Kräfte aufbieten wurde, ich ware aber überzeugt, daß wir mit der größten Unordnung abmarschiren würden. 3ch eilte so= gleich nach dem Ulrichsgraben, theilte die Stabsoffiziere und die Subalternen ein und fing noch diese Nacht an, die Bespannung zu reguliren, Battericen zu formiren zc. bis zum 21., wo ich nun 7 Batterieen und 2 Colonnen complett hatte. Dem Oberst von

Ekkenbrecher sagte ich, daß, da ich selbst mit dem Corps abginge, nin Ragdeburg bei der daselbst gebliebenen und noch ankommenden Artillerie bleiben solle.

Den 21. Ottober marschirten wir bis Burg, den 22. nach Benthin, den 23. nach Rathenow, den 24. nach Reuftadt, den 25. nach Kürftenberg, den 26. nach Renruppin, den 27. nach Boiten burg, den 28. nach Prenzlow. Auf diesem Marsch erhielt ich die Einaaben der Regimenter von den Defecten der Munition, zum Theil mundlich, jum Theil schriftlich, welche sich noch in meinen banden befinden. Begen des fortwährenden Mariches aber war ich nicht im Stande, die Defecte zu erseben. Bei Gurftenberg erblickte ich mit Berwunderung den Oberft von Edenbrecher, der noch mit mehreren Fahrzeugen und Pferden nachgeeilt war, sowie noch Andere von Magdeburg abgegangen und dem Corps gefolgt Auf diese Art konnte ich nie erfahren, was eigentlich an waren. Artillerie fich bei bem Corps befand, und da täglich fortmarschirt wurde, fo find auch mehrere Fahrzeuge gurudgeblieben, die fich wieder an nachkommende Trupps, sowohl Infanterie als Cavallerie anichloffen. Die ganze Cavallerie war von dem Corvo getrenut, io daß der Kurft auch nicht Batrouillen zum Recognoseiren ab ichiden konnte. Als das Corps noch eine Liertelmeile von Boigenburg entfernt war, erhielt der Fürst die Rachricht, daß die Franzosen schon in und bei diesem Orte wären. Run ward Halt ge macht und man konnte einzelne Truppen feindlicher Reiterei genau Icander vor und Batterie Neander vor und beschoß solche, so daß sie sich seitwärts, jenseits Boigenburg aus bem Geficht verloren. Man beliberirte eine ganze Zeit lang, was nun zu machen sei, ohne mich dazu zu rufen. Endlich erhielt der Gr. Tauentien den Auftrag, mit der Avantgarde durch Boitenburg Dies geschah, da es schon finster geworden, unter immerwährendem Tirailleurfeuer. Der Feind hatte seitwärts Boigenburg 2 Kanonen und 1 Haubige aufgefahren und beschoß

das Dorf. Ich ließ einige Male von der zwölfpfündigen Batterie Kirchfeld dahin feuern, worauf das feindliche Geschütz schwieg. Die Avantgarde war durch und auf dem Wege nach Prenzlow. Der Fürst befürchtete auf diesem Wege nicht mehr fortzukommen. Ein Bauer schlug einen andern durch ein dickes Gehölz nach Schönermark vor. Diefer ward angenommen, der Gr. von Tauentien erhielt Ordre, seinen Beg zu verlaffen und fich durch's Gehölz nach Schönermark zu ziehen. Wir fanden einen sehr schlechten Weg voller Löcher und Wasser, so daß die Infanterie bis über die Kniee durchwaten mußte. Ich ersuchte den Fürsten, diesen Weg durch die Zimmerleute von den Regimentern ausbessern zu laffen. Er gab hiezu Ordre, die schlimmften Stellen wurden paffable gemacht und unfer Marsch ging langfam fort bis Schöner-Es ward hier drei Stunden gehalten und geruht. Der Lieutenant und Adjutant Magenhöfer hat hier einen Parlamentär bei dem Kürsten gesehen; mit Anbruch des Tages sing der Marsch wieder an. Ich war empört über die unverantworkliche Zögerung und sagte, den Oberft von Massenbach erblickend: "Aber mein Gott, ift es erlaubt, hier so lange zu verweilen? Warum eilen wir nicht, um durch Brenzlow zu kommen?" — Er schüttelte mißmuthig den Ropf und ritt weg. Unweit Prenzlow, rechts dem Damme, sahen wir feindliche Cavallerie, alles blieb im Marsch durch Prenglow. Nun fing der Feind an, den Damm zu beschießen mit Canonen und Haubigen. hier kam der General Gr. Schwerin mit der Cavallerie, ritt fast alles nieder, insonderheit traf dies das Regiment König, und eilte durch die Stadt. Ich hatte die reitende Batterie Neander, die zwölfpfündigen Kirchfeld und Sicorsky bereits postirt. Die Infanterie-Regimenter postirten sich ebenfalls, so wie sie durchkamen, aber nun ward alles, was noch durch wollte, vom Feinde abgeschnitten und gefangen. Die reitenden Batterieen Studnitz und Schorlemmer, die Colonnen und sammt= liche einzelne Munitionswagen und Fahrzeuge konnten nicht mehr burch und find zum Theil umgekehrt und zum Blücher'schen Corps gestoßen, zum Theil gefangen worden. In Prenzlow auf dem Markte melbete ich dem Fürsten, daß die Batterieen complett wären und ich solche schon postirt hatte. "Sehr gut," war seine Antwort. Von diesem Augenblicke an habe ich den Fürsten nicht mehr ge= Ich beritt nun das ganze Terrain, erkundigte mich bei jedem Regimente, was noch für Munition vorhanden sei, und erfuhr, daß es leider den meiften daran fehle; die Canons hatten nur noch 15—18, ja einige 5 Schuß. Der Fürst hatte die Generale mit sich genommen und es verlautete, es würde capitulirt. Der Artillerielieutenant und Abjutant Magenhöfer hat aus dem Munde des französischen Generals gehört, daß das Corps durch 64,000 Mann eingeschloffen sei, ber Fürst habe dem Oberft von Massenbach aufgetragen zu sehen, ob es sich also befände. Nach Berlauf einer Stunde sei derselbe mit der Versicherung zurudgekommen, daß die Angabe völlig mahr sei. Der Fürst nimmt abermals die Generale und reitet mit ihnen zum feindlichen General Murat; ich erhielt den Auftrag, mährend deren Abwesenheit das Commando auf dem Schlachtfelde zu übernehmen und ich machte noch einige Veranstaltungen zur Gegenwehr, im Fall wir angegriffen würden. Nach Verlauf einer Stunde verlangte ber Fürst sämmtliche Stabsoffiziere zu sprechen; ich reite also auch hin, schon nichts Gutes ahnend, und höre, daß er schon eine Weile gesprochen hätte. Da ich aber denselben noch gar nicht ge= sprochen hatte, so melbete ich ihm nun, daß die gesammte Taschen= Munition ware abgeschnitten worden und mehrere Canons bei der Infanterie nur noch 5 bis 8 bis 15 Schuß hätten, damit er seine Disposition hiernach einrichten konnte, und beim Durchschlagen sich nicht mit vielem Schießen aufhalten möchte. Denn dazu gebraucht die Cavallerie den Säbel, die Infanterie das Bajonett, und selten und sparsam nur mußte gefeuert werden. Aber da die Cavitulation schon geschlossen, so ware es besser gewesen, wenn

ich ihm nichts mehr gemeldet hätte, indem es scheint, als wolle er meine Meldung zu seiner Entschuldigung anwenden. Die Ansrede des Fürsten war ungefähr solgende: "Meine Herren, es ist Ihnen Allen bekannt, welche Anstrengung ich gemacht, um dem Feinde zuvorzukommen; es hat mir leider nicht glücken wollen, wir sind von 64,000 Mann völlig eingeschlossen. Dies hat mir der Prinz Murat auf sein Ehrenwort versichert. Bei so bewandten Umständen halte ich es für Pslicht, nicht unnöthig Blut zu versgießen, da es zu nichts mehr helsen kann. Sollte aber noch einer von den Herrn Generalen glauben, sich durchschlagen zu können, der sage es; so will ich mein gegebenes Ehrenwort wieder zurückenehmen." Alle schwiegen. Er fragte den Oberst Böhmke, was er meine. Dieser schwieg, als wollte er sagen: man hätte eher fragen müssen, jest ist ist zu spät.

Also ward am 28. October von diesem Corps das Gewehr gestreckt und dadurch das Unglück vermehrt.

Daß ich nun hieran nicht den mindesten Theil gehabt, wollen Ew. Königliche Majestät 2c. 2c.

## Drudfehler.

- Seite 36 3. 1 oben: vor "Wohlergeben" fehlt bas Bort "eigene".
  - 44 = 9 v. unten: nach "Fähnrich?" tein Anführungszeichen.
  - 83 . 4 v. oben: "Tyroler" flatt "Tyrolern".
  - 83 = 9 v. unten: vor: "Am" tein Anführungezeichen.
  - 91 = 15 b. unten: "inner-", ftatt: "in".
  - 135 = 14 v. oben: nach "mußten" tein Comma.
  - 157 . 1 v. unten: "Ginem" flatt "Ginen".
  - 164 . 12 b. unten: "Um" ftatt: "Gegen".
  - 203 = 9 v. oben: "aulentten" ftatt: "gulentte". 203 = 10 v. oben: "bilbeten", ftatt: "bilbete".

  - 259 = 3 v. oben: vor "Angahl" fehlt bas Wort "folche".
  - 281 6 v. unten: nach "flang" tein Anführungezeichen.

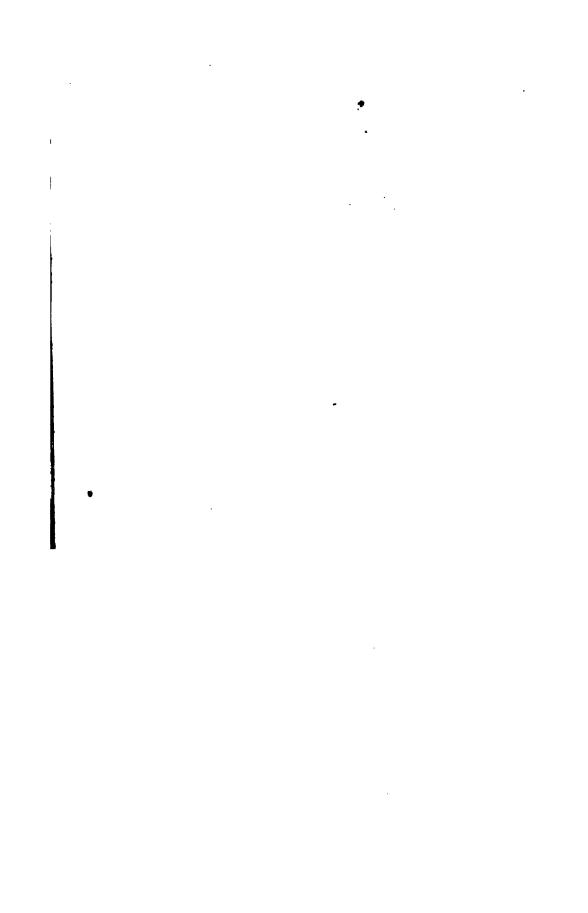

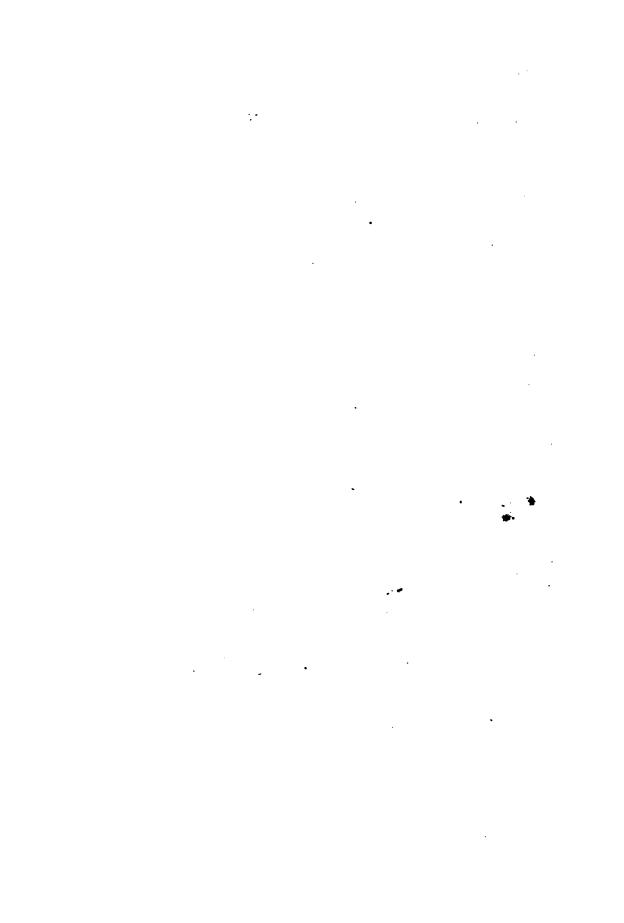

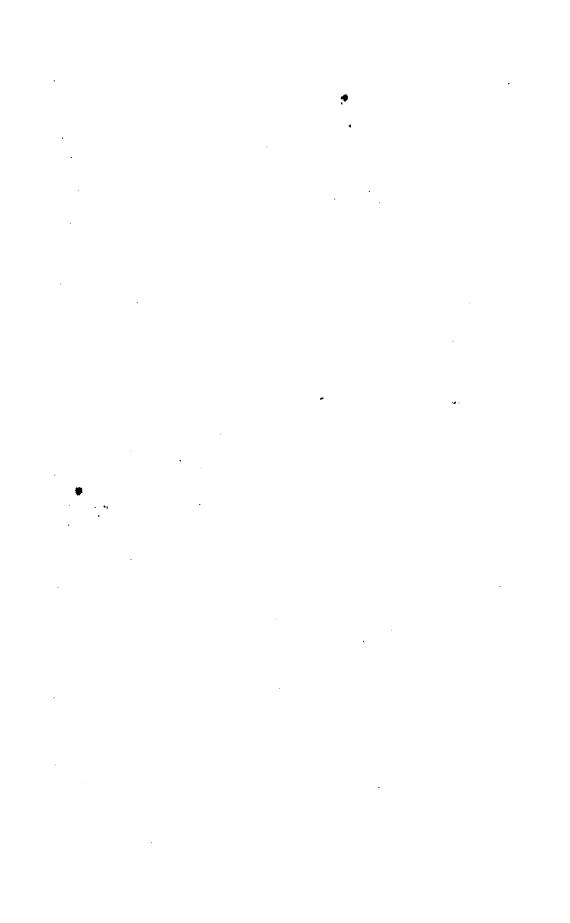

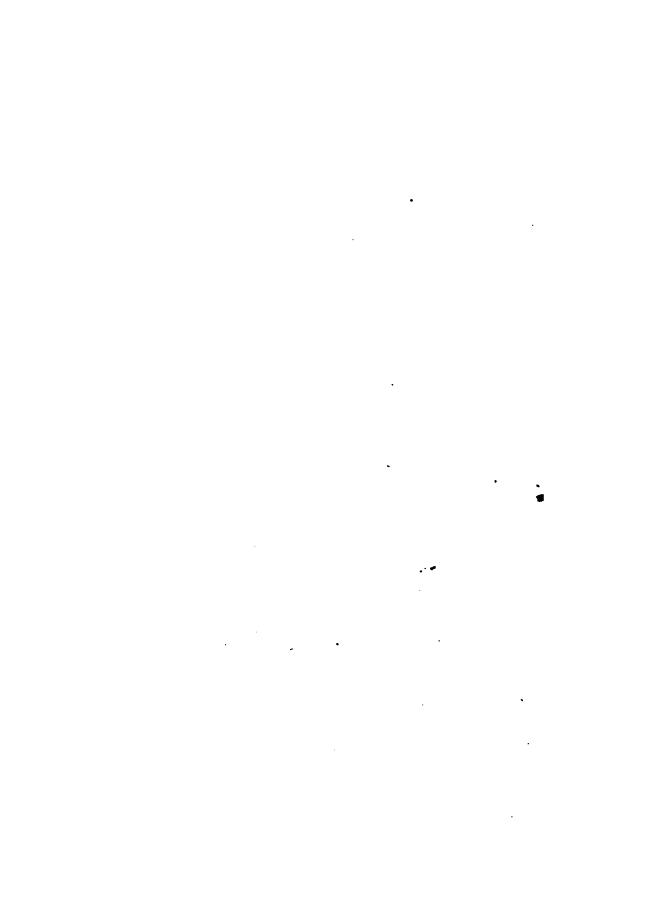

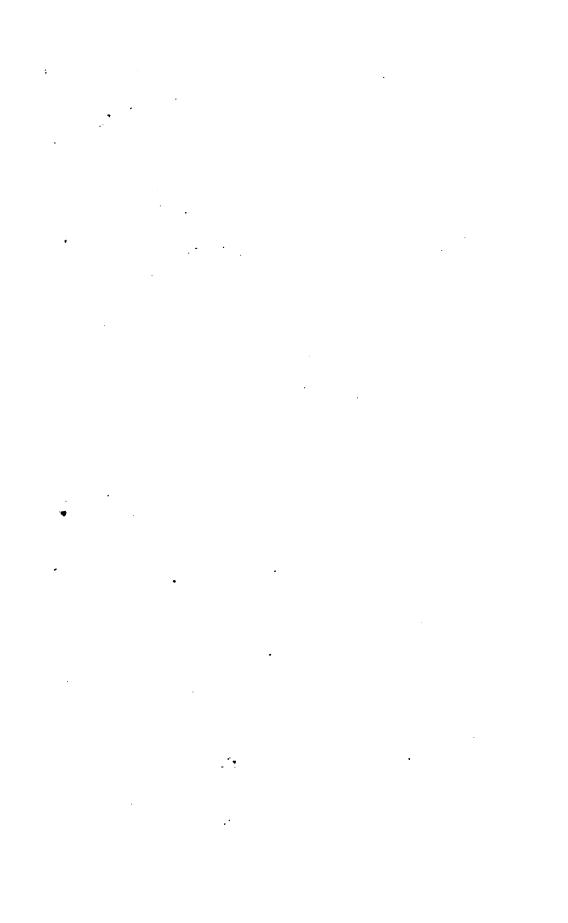

.

•

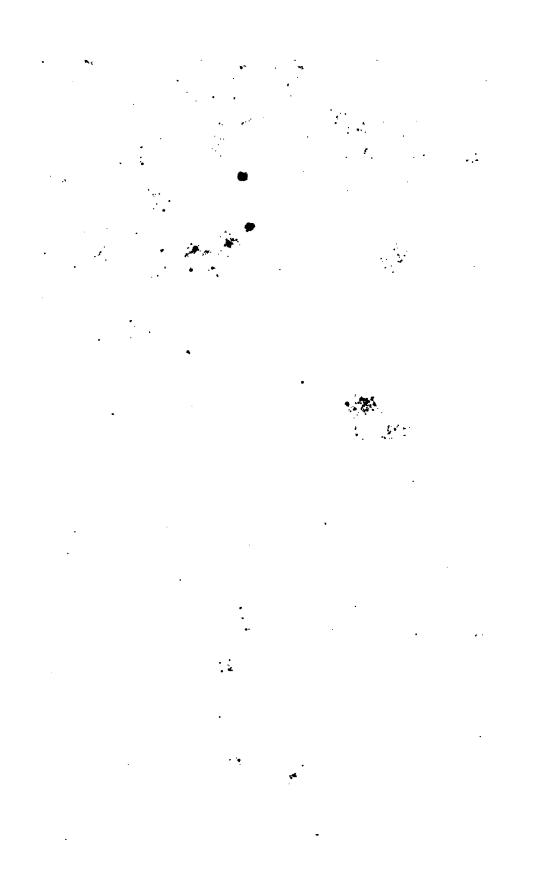

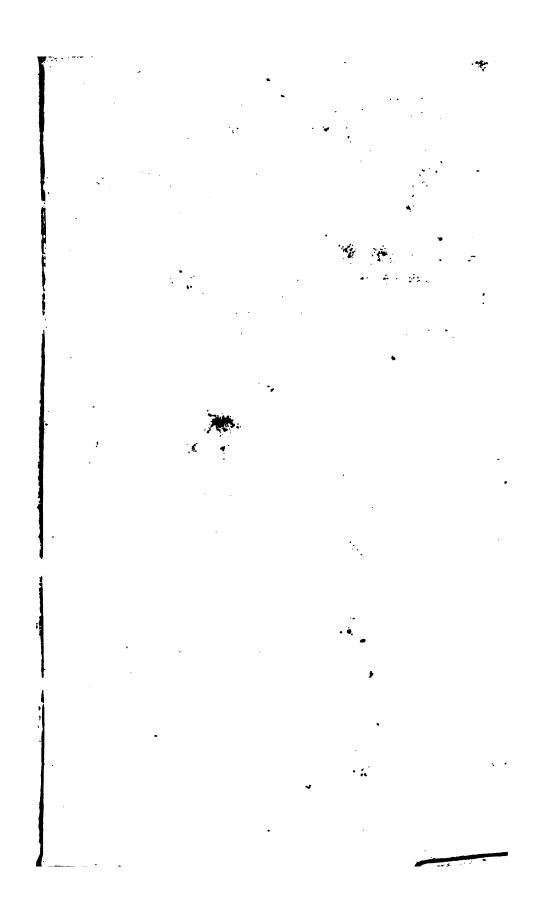

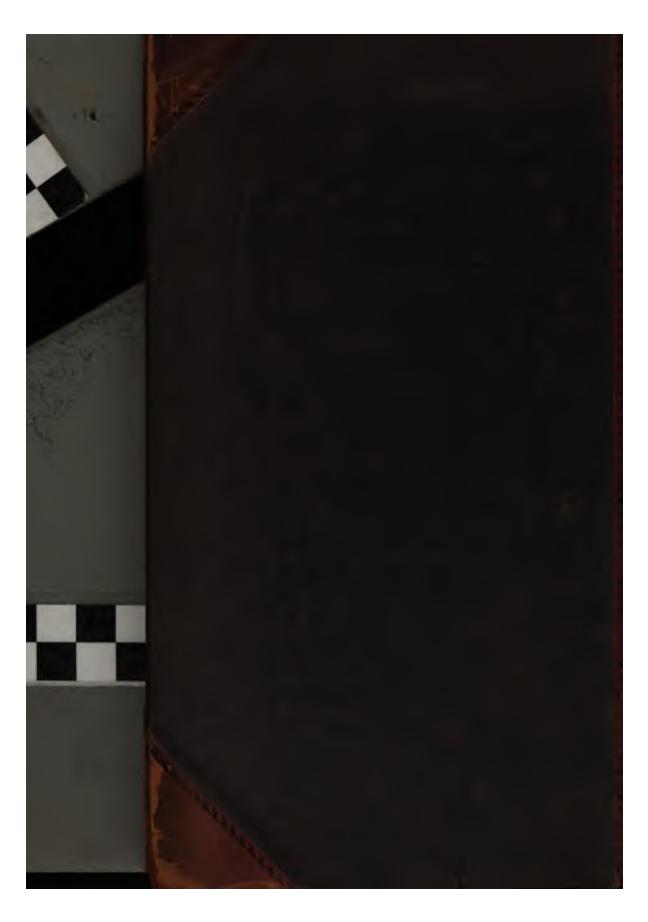